

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



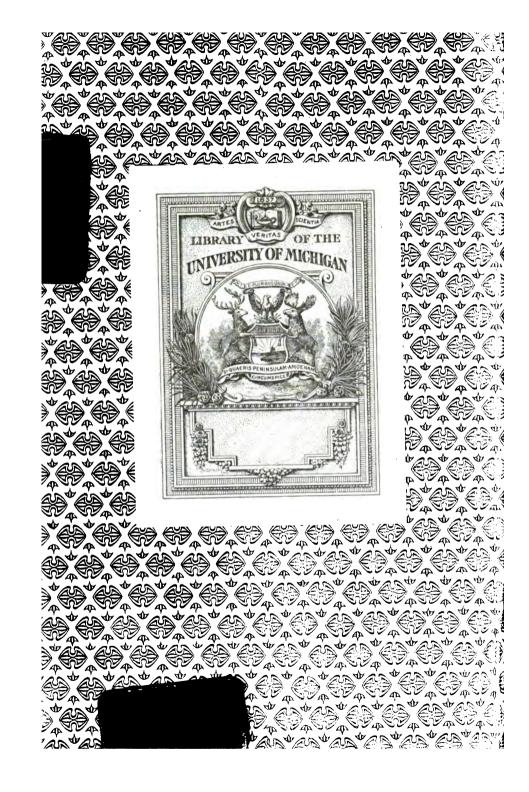

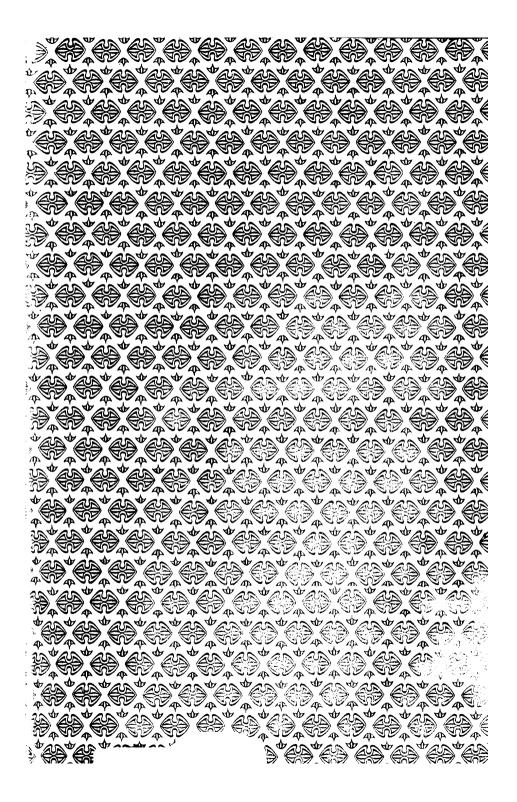

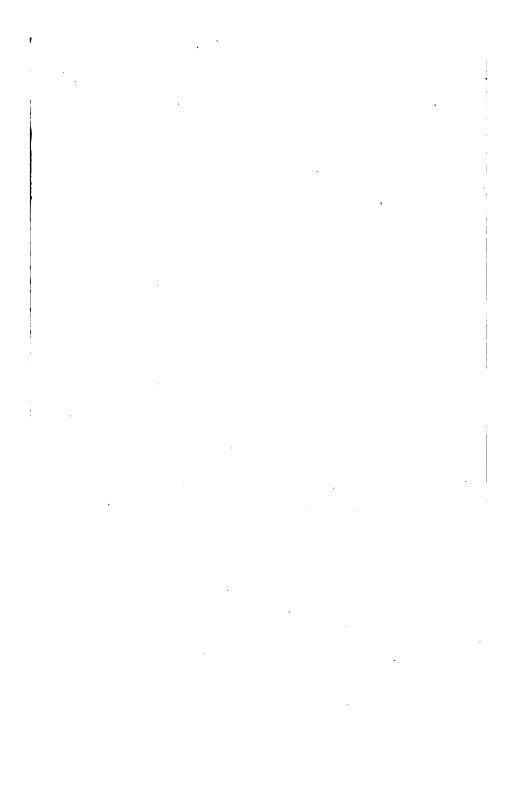

808,9 G76 tD8

Geschichte der englischen Presse.

. . ı 

# Geschichte

ber

## englischen Presse.

And Rad Grant's Newspaper Press

frei bearbeitet

von

Julius Duboc,

gannover.

Carl Rümpler. 1873.

. • \_\_\_\_

# Geschichte

ber

# englischen Presse.

Newspaper Press

frei bearbeitet

pon

Julius Duboc,

hannover.

Carl Rümpler. 1873.

Drud von August Grimpe in Sannover.

### Inhalt.

|         |       | <b>⊗</b> e                                            | ite |
|---------|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| Vorw    | ort . |                                                       | Π   |
| Rapitel | I.    | Aeltefte Zeit bes englischen Zeitungswesens           | 1   |
|         | II.   | Fortsetzung. Ginführung ber Stempeltage               | 12  |
| ,       | III.  | Geschichte der parlamentarischen Berichterftattung. — |     |
|         |       | Berbreitung ber englischen Preffe                     | 21  |
| . •     | IV.   | Bon 1760-70. Junius' Briefe                           | 31  |
|         | V.    | Ausgang des 18. Jahrhunderts                          | 43  |
|         | VI.   | Der "Morning Chronicle"                               | 56  |
|         | VII.  | Der "Morning Geralb"                                  | 70  |
|         | VIII. | Der "Courier". — Der "Representative". — Der          |     |
|         |       | "Constitutional". — Der "Morning Star"                | 79  |
| *       | IX.   | Die "Morning Bost"                                    | 86  |
|         | X.    | Die "Times". I                                        | 95  |
| ,,      | XI.   | Die "Times". II                                       | 12  |
|         | XII.  | "Morning Abvertiser". — "Globe". — "Daily             |     |
|         |       | Rews"                                                 | 30  |
|         | XIII. | "Daily Telegraph". — "Standard". — "Pall Mall         |     |
|         |       | Bazette". — "Сфо"                                     | 53  |
| "       | XIV.  | "St. James's Chronicle". — "Evening Mail". —          |     |
|         |       | "Record". — "London Gazette"                          | 66  |
| ,,      | XV.   | Im Bureau einer Morgenzeitung                         | 73  |

|              | Seite                                                |  |
|--------------|------------------------------------------------------|--|
| Rapitel XVI. | Parlamentarische Berichterftatter. I 188             |  |
| " XVII.      | Parlamentarische Berichterftatter. II 214            |  |
| , XVIII.     | Der Special-Correspondent 230                        |  |
| " XIX.       | Penny-a-liners                                       |  |
| , XX.        | Der Rampf ber Ungeftempelten 259                     |  |
| " XXI.       | Die Telegraphie und die Presse 271                   |  |
| " XXII.      | Zeitungsanzeigen                                     |  |
| "XXIII.      | Bergleichende Bemerkungen über bie amerikanische und |  |
|              | englische Presse                                     |  |
| Anmerkungen  |                                                      |  |

### Vorwort.

Gine Geschichte des politischen Journalismus gehört zu benjenigen Aufgaben, beren Lösung in hohem Grabe munschenswerth, aber leider eben so schwierig wie munichens-In hohem Grade munschenswerth, weil bas merth ist. Wort Macaulap's, daß die einzige mahre Geschichte eines Landes in beffen Zeitungen zu finden fei, gemiß eine Wahrheit, wenn auch feine auf alle Bolfer gleichmäßig anwendbare enthält, besonders schwierig aber aus mehrfachen Grün-Um umfassend gelöst zu werden, erfordert die Aufgabe eingehende, verwickelte und höchft zeitraubende Untersuchungen über bie alteften Berioden bes Zeitungswesens, volle Renntniß des politischen Materials bis in die Gegenwart, fie nimmt fast gleichmäßig den speculativen Blid des Geschichtsforschers, ber eine Entwickelung im Großen und Ganzen zu umspannen, zu erfassen und zu würdigen weiß, wie die nuchterne Stepsis bes prattischen Bolitifers in Unspruch, sie ist endlich - und das ift fehr zu betonen - nicht zu bewältigen ohne fachmännische Renntnig des Details, d. h. ohne burch praftische Uebung erworbene Erfahrung im Zeitungs= bienst, Einblick in die Beziehungen der leitenden Organe, personliche Berührung mit den an der Spite stehenden ober fonst eine hervorragende Stellung einnehmenden Berfonlich-

feiten. Richts ift unficherer, ungegründeter und in den meisten Fällen irriger, als die Borftellungen, welche Laien fich über Beitungsarbeit, Zeitungsbedürfnisse und namentlich über ben Werth einzelner Blätter, ber gewöhnlich einer ebenso mill= fürlichen wie verkehrten Schätzung unterliegt, zu bilben pflegen. Dazu fommt ein anderer Grund, den icon Brut in feiner. leider in den erften Anfangen stedengebliebenen "Geschichte bes beutschen Journalismus" berührt hat, indem er in bem Borwort, zur Entschuldigung einer gewiffen Ungleichheit in ber Behandlung seines Gegenstandes, fagt: "Man wolle bebenken, daß Werke dieser Art, von so mühseliger Rusammensetzung, von so erschöpfendem Umfang, bei benen man ohne= bies, auch bei ber löblichsten Ausdauer, ber reinften Singebung, bennoch mehr als einmal in Befahr ift, ber ichwerfälligen Maffe bes Stoffes zu erliegen, ohne eine gemiffe Behaalichkeit des Daseins, ohne eine reine und ungetrübte Stimmung nicht völlig gedeihen können. Diese Stimmung aber und diese freie, icone Muge ift bem Berfaffer nur felten vergönnt gewesen." Nun, diese Behaglichkeit bes Dafeins, welche Brut vermißte, beren Mangel ihn zwang, die werthvolle Arbeit, welche er begonnen, unvollendet abzubrechen und nie wieder aufzunehmen - fie ist gerade das= jenige, mas ben im aufreibenden Zeitungsbienst stehenden Bersonen niemals ober - nehmen wir einen besonders glücklichen Fall - nach der mühevollen Arbeit langer Jahre erft im höheren Lebensalter, wo fich die Ansprüche von felbst eine Einschränfung gefallen laffen muffen, zu Theil wird.

Wir schicken diese Bemerkung voraus, um von vornherein abzuwehren, daß an die vorliegende Arbeit der höchste Maßstab der Leistungsfähigkeit oder des Wünschenswerthen gelegt werde. Auch Grant ist ein solcher im Zeitungsdienst ergrauter

Sein Buch, welches hier in einer freien Bearbeitung dem deutschen Bublikum geboten wird, hat vor Allem das wirkliche Berdienst, daß es überhaupt geschrieben und zu Ende gebracht ist und ferner dasienige, daß ihm die genaueste Bekanntichaft mit bem Gegenstand - eine Befanntschaft, durch vierzig Jahre journalistischer Arbeit ermorben. - innemobnt. Dagegen werden sich auch leicht Ausstellungen erheben laffen; man fann eine tieffinnigere Anlage des Ganzen, eine schwungvollere Behandlung des Gegenstandes wünschen: man fann, namentlich vom deutschen Standpunkte aus, ber eine Entwickelung aus bem Begrifflichen liebt, Anforderungen ftellen, deren Berechtigung man zugeben mag, wenn man sich nur dabei erinnern will, daß wir selbst diesen Anforderungen noch niemals gerecht ge= worden sind und daß es denn doch munschenswerther er= icheint, die Aufgabe in einem enger gefagten Sinne, als fie gar nicht zu lösen.

Die Geschichte ber englischen Presse ist die Geschichte einer Institution, die ohne ihres Gleichen dasteht. Ohne ihres Gleichen in Lebensfülle und Unternehmungsgeist, in dem gesunden kräftigen Buchs, der alle Hemmnisse überswindet und alle künstlichen Schranken sprengt, ohne ihres Gleichen in der freiwilligen Betheiligung aller hervorragensden schriftstellerischen und politischen Capacitäten des Landes an ihrem Dienst, ohne ihres Gleichen durch den Antheil, den ihr in immer steigendem Maße an der politischen Entwickelung der Nation zu nehmen vergönnt war, ohne ihres Gleichen endlich durch die hohe Stufe materieller und geistiger Entwickelung, zu welcher sie gegenwärtig gelangt ist, durch die vortrefslichen Einrichtungen, welche sie sich gesichaffen, durch den Einsluß, den sie weit über die Grenzen

bes englischen Sprachgebiets hinaus auszuüben berufen und im Stande ift. Und feineswegs mar, wie befannt, bie politische Breffe in England burchweg auf Rosen gebettet. Bang im Begentheil hatte fie ju allen Zeiten bie harteften Sturme Bon ben Zeiten ber Sternkammer, von ben au besteben. Bestrafungen mit Galgen, Branger und Auspeitschungen zu geschweigen, auch später blieb die Lage ber Bresse burch bie eifersüchtigen Anwandlungen bes Barlaments, burch bespotis iche Berwaltungsmaßregeln, burch bie mangelhafte Gefetsgebung eine im hohen Grade gefährbete. Noch 1816 be= merkt ein vortrefflicher, in der "Sbinburgh Review" veröffentlichter Auffat. ber bie bestehenden Bestimmungen ber Berleumdungeflage\*) einer Untersuchung unterzieht, über bie damalige Lage der Breffe Folgendes: "Innerhalb eines breifährigen Zeitraums eines so tiefen inneren Friedens, wie nur jemals in England vorhanden gewesen ist, wurden nicht weniger als zweiundvierzig politische Anklagen erhoben. An

<sup>\*)</sup> Der Ausbruck ift nur der Kurze halber gewählt, mit libel bezeichnet bie englische Befegessprache eine Störung bes öffentlichen Friebens burch eine mittelft Schrift, Drud ober bilbliche Darftellung verübte Berabsehung ber Regierung ober Anreigung ber Unterthanen gur Emporung (public libel), desgleichen die Berleumdung einer Privatperson (private libel). Die gesekliche Bestimmung, über welche bie E. R. besonders Beschwerde führte, bezog fich auf die Berechtigung ber Rrone, burch eine bloge Benachrichtigung bes Gerichtshofes, bag X. X. ein libel veröffentlicht habe, ju bemirten, daß diefer in Anklagezuftand verfest murde, mahrend ber Angeklagte felbst tein Mittel besaß, zu erzwingen, daß die Untlage in einer bestimmten Zeit zur Berhandlung tam. Bielmehr tonnte dieselbe nach dem Belieben der Krone eben fo gut jahrelang in der Schwebe erhalten, als auch jeden Augenblid gur Berhandlung gebracht werben. In jedem Fall aber, auch wenn ber Angeklagte freigesprochen ober wenn die Anflage fallen gelaffen murbe, hatte Erfterer die Roften ju gablen, nach bem englischen Gefegesgrundfan, daß bie Rrone Roften weder empfängt, noch bezahlt.

einem einzigen Tage kamen mehr als zwanzig politische Schriftsteller in Untersuchung. Bu einer Zeit stand mehr als die Sälfte der öffentlichen Batter unter Berfolgung. Anklagen wurden wider fie erhoben und schwere Rosten wurden ihnen verursacht und keine einzige dieser Anklagen kam iemals zur Berhandlung. Das Verfahren murbe nicht eingestellt, aber suspendirt. Die Schriftsteller fuhren in ihren Arbeiten fort, mahrend bas Schwert über ihren Sauptern Sie fuhren fort, die Magregeln ber Regierung schwebte. und ihre Bedrückungen barzulegen mit fo viel ober fo wenig Freiheit, als sie unter solchen Berhältnissen haben konnten. Biele von ihnen find ernsthaft geschädigt worden, keiner hat iraend einen Ersat erhalten und bis zu biesem Tag giebt es gesetlich tein hinderniß, daß bas einmal eingeleitete Berfahren nicht jederzeit wieder aufgenommen werden kann."

Seit jener Zeit haben fich die Berhaltniffe für die englische Presse äußerst günstig verändert, sie hat sich zu einer der großen Institutionen des Landes erhoben, welche unbehelligt und ficher ihren Weg verfolgt. Ein Blick auf ihre gegenwärtige Machtstellung fordert nothwendigerweise Bergleichungen heraus und die Bergleichung wiederum, wenn sie mit Renntniß der bedingenden Ursachen angestellt wird, foll zur Einficht führen und womöglich zum Sporn bienen. Wir Alle kennen und empfinden schmerzlich, um nur an Eins zu erinnern, den demüthigenden Unterschied, der in der Behandlung der auswärtigen und einheimischen Berichterstatter in Rriegszeiten von unseren militärischen Gewalten gemacht wird. Wir erinnern an den im letten Kriege ein trauriges Aufsehen erregenden Fall des Dr. Hoff, der wegen einer berechtigten Rlage über ungleiche Behandlung von Bersailles einen Ausweisungsbefehl erhielt und sich nach ver=

geblichem Bemühen, ben Befehl rudgangig zu machen, in ber Erregung selbst den Tod gab. Ein trauriges Aufsehen. faaten wir - und faum war es so zu nennen, und wie balb war der gange Borfall, der ja nur zur Ratastrophe zuspitte. was ber Möglichkeit nach ein alltäglicher Vorgang mar, per-Wer fragt auch viel nach einem beutschen Zeitungs= ichreiber, hinter bem Niemand steht! Das Schickfal bes eigenen Baterlandes und seiner Angehörigen, wie es bis por Rurzem noch beschaffen war, spiegelt sich in diesen Vorgangen Wie es bem Deutschen vor wenigen Jahren im mieber. Auslande noch begegnen konnte, gehänselt und mighandelt zu werben, weil feine anerkannte schützende Macht hinter ihm stand, wie er trot des achtbarften Brivatcharafters und einer baheim vielleicht angesehenen Stellung in dieser Beziehung hinter ben Angehörigen jeder andern Nation zurückstand, fo ber beutsche Leitungsschreiber in Bezug auf die ihm vom Zeitungsausland - auch die militärische hierarchie und ihre Bewalten find für die Preffe reines Ausland — gezollte Rücksichtnahme. Und wie an jenem Berhältniß feine Beschwerbe, teine Berufung auf die Billigkeit, tein Beweis, baß man eigentlich eine gang andere Behandlung verdiene, jemals etwas änderte, sondern nur die Thatsache des Machterwerbs, der neugewonnenen und Anerkennung heischenden Rraft, ebenso in dem Kalle der Presse, die nur dann erst jene fränkenden und sie benachtheiligenden Unterschiede in der Behandlung schwinden sehen wird, wenn sie eine auch äußerlich gehobene und einflugreiche Stellung, ber bie Anerkennung nicht mehr verweigert werben fann, gewonnen hat.

Es ist also immer wieder eine Machtfrage, auf die wir auch in diesem Kapitel hingewiesen werden, aber freilich verstehen wir hier unter Macht nur den vollen Ausbruck, bas unverkummerte Ergebnif einer gedeihlichen Entwickelung, und die Machtfrage ist insofern lediglich eine Frage ber Entwickelung ber fie hemmenden ober förbernden Ginwirfungen, ber sie begunftigenden oder benachtheiligenden Momente. Auf die Frage: Was ift im Wesentlichsten dasjenige, welches auf die Entwickelung des deutschen Zeitungswesens im Gegensat zum englischen, heinmend und erschwerend wirkt? haben wir bereits an einer andern Stelle (3m Neuen Reich, Januar = Seft 1872) eine Antwort zu geben versucht, welche hier auszugsweise wieder vorzuführen uns gestattet fein moge, da sie diejenigen Bunkte, auf die es uns anfommt, durch eine Gegenüberstellung ber deutschen und englischen Berhältnisse zu erläutern sich bemüht. Es heift in bem ermähnten Auffat : "Die Sditoren und bedeutenderen Mitarbeiter der großen englischen Journale und Revuen sind politische Berfonlichkeiten von geachteter Stellung. Gie verfehren politisch, und nicht selten auch gesellschaftlich mit ben Staatsmännern und erhalten Informationen von ihnen, auch von den officiellen. Sie leiften ihre Begendienfte burch journaliftische Unterftützung, die fein englischer Staatsmann entbehren kann. Dort heißt es Meinung machen, nicht auferlegen, wie in der Leipziger Straffe. Sie liefern übrigens das Gros der Consules missi und steigen dann und wann bis zum Minifter = Refidenten. Die Berichte, die sie aus biefen Stellungen einsenben, gelten im englischen Ministerium für wichtiger, als die der Diplomatie. Die von der unfrigen gänzlich abweichende Stellung der politischen Tages= schriftstellerei in England bleibt unverständlich, wenn man nicht gemisse Voraussetzungen, auf benen dieselbe ruht, in Schon bas Mischungsverhältnig in ber Erwägung zieht. Busammensetzung bes Standes ift ein ganz anderes.

1

1

uns find unter den Journalisten überwiegend vertreten bie philosophischen, geschichtlichen und staatswissenschaftlichen. selten die juristischen Studien, zu ihnen treten die reinen Bolkswirthe. In England refrutirt sich die höhere Rlasse der berufsmäßigen Journalisten fast ausschlieklich aus ben Barrifters. Diese sind großen Theils Gentlemen von auter Familie und gelehrter Erziehung, für ihren Beruf burch juristische Studien besonders geeignet. Die niedere Klasse wird von den Söhnen der fleinen Sandel- und Gewerbetreibenden geliefert. Sie miffen wenig, manchmal fehr wenig und ergreifen das Sach zunächst als Erwerb, nicht als Beruf. Aber auch ihnen nütt, daß die ganze englische Auffassungsweise ben Zweden bes Journalismus entgegenkommt. In einem Lande, in welchem es politische Kachstudien eigentlich nicht giebt und nicht zu geben braucht, weil die Befete niemals über bas nächste Bedürfnif hinausgehen, wird eine weniger eindringende Beschäftigung mit ben Dingen schon für ben Staatsmann und um wie viel mehr für den Journalisten genügen. Beibe bedürfen mehr Beobachtung als Studium, mehr Ropf als Gelehrsamkeit, mehr Darstellungsgabe als Beift. Aber sind das nicht die charafteristischen Gigenschaften aller Journalistif? Und muß die Journalistif nicht in einem Lande blüben, deffen gange Art ju fein, ju benten und ju handeln etwas von dem Fragmentarischen, Unerschöpfenden und Energischen hat, das die Seele ber Tagesschriftstellerei Wo jeder gebildete Mann sich zum Mitregieren für einsichtig genug halt und es für dortige Zwecke auch ift, muß das Mitsprechen ebenfalls naturwüchsiger sein, als bei uns. Darum arbeiten sich nicht selten auch aus der niederen Rlaffe ber Reporters Leute in Stellungen hinein, die ihnen hier verschlossen bleiben, darum wird drüben aus den Reporters überhaupt mehr als bei uns, barum hat schließlich ber ganze Stand an ber Themse es so viel leichter als an ber Spree, zu nützen und sich zu fühlen.

Uebrigens find die meisten englischen Journalisten Männer von lebhafter Auffassungstraft und großer geistiger Gewandheit. Wer nach dieser Richtung hin nicht eine gewisse Befähigung hat, wird über Bord geworfen. Den Ballaft so vieler deutscher Redactionen — unterrichtete, aber geiftig langfame Menschen - buldete fein englischer Stitor um fich. Noch eins verdient hervorgehoben zu werden. Die Bahl ber nicht = berufsmäßigen Journalisten ift in England ungleich größer als bei uns. Einmal hat, bem englischen literarischen Beschmad gemäß, die Tagesschriftstellerei nicht den Unschein oberflächlicher Leichtfertigkeit, der hier zu Lande manche gute Reder abschreckt, sodann lernt der Engländer leichter fich in seiner flaren und präcisen Sprache aut auszudrücken als mir in der unfrigen, und drittens ist es pecuniar viel lohnender. So wenden fich alle lebhaften Ropfe unter ben jungen Beiftlichen, Abvokaten, Merzten und Officieren zur Breffe, um wenigstens in den ersten Berufsighren, die ein knappes Ginfommen bringen, einen bubichen Nebenverdienst zu erwerben. Und es tann nicht ausbleiben, daß die Betheiligung biefer Kräfte ein vortheilhaftes Licht auch auf den niederen Theil bes berufsmäßigen journalistischen Stabes wirft.

Bon allen diesen Boraussetzungen trifft auf Deutschland fast keine einzige zu. Statt der den Zwecken des Journalismus entgegenkommenden Auffassungsweise im englischen Publikum begegnen wir in Deutschland meistens einer auf die Zeitungsschreiberei geringschätzig herabsehenden Ueberhebung. Der gelehrte, der geistliche, der militärische, der aristokratische Standesdünkel — sie alle reichen sich die Hand und begegnen sich in dem gleichen Gefühl, daß ein Zeitungssschriftsteller wohl ein Hans Dampf in allen Gassen — unter Umständen nicht ohne Talent und Begadung — aber doch im Grunde teine solide sundamentirte und moralisch accrebitirte Persönlichkeit sei. Ausnahmen werden wohl zugegeben, aber doch nicht ohne Zögerung und Widerstreben, und von vornherein wird jeder politische Zeitungsschriftsteller sich geswissernaßen erst einem Reinigungsversahren zu unterwersen haben, um sich den übrigen Klassen der Gesellschaft ebens bürtig anschließen zu können. Diese Schilberung wird Manschem übertrieben erscheinen, aber schwerlich demjenigen, der die Verhältnisse, um die es sich hier handelt, aus nächster Rähe kennen gesernt hat.

Ift es fo am grünen Holz bes großen Bublitums beftellt, fo steht es natürlich mit bem durren Holz ber Regierung noch um Vieles ichlimmer. Wir haben also als erschwerende Momente in Anschlag zu bringen: einerseits eine unspm= pathische und für die Bedeutung der politischen Breffe noch immer wenig Verständniß bewährende Haltung des Bublitums im Allgemeinen, andererseits eine schroff abweisende und hochmüthige Haltung ber Regierung; eine Erschwerung liegt ferner in den Eigenschaften und Gigenthumlichkeiten des berufsmäßigen Journalistenstandes felbst, wie er sich in Deutschland unter der Ungunft der Berhältniffe ausgebildet hat, und eine weitere hemmung wird jedem freieren Aufschwung durch bie brückenbe, ben Beift bes Polizeistaates nirgends verleug= nende Lage der politischen Zeitungeliteratur in Deutschland bereitet. Es ift dies kein sehr verheifungsvolles Bild, aber auf ber andern Seite ift auf Seiten der Presse doch so viel Bebiegenheit, ernstes Wollen und Kapitalsmacht vertreten, bas politische Leben in Deutschland strebt so entschieden größeren

Berhältnissen zu und die ganz unvermeibliche Folge davon ist eine Erweiterung auch in den Verhältnissen der politischen Schriftstellerei, daß diese im Wesentlichen doch nur als eine Frage der Zeit angesehen werden kann. Aber wenn sich in dieser Beziehung auch ein naturgesetzlicher, nicht aufzuhaltender Entwickelungsgang vorbereitet, so wird es doch von allen zusammenwirkenden Momenten abhängig sein, dis zu welchem Grade derselbe etwa verschleppt und verzögert werden soll und welche Phasen er im Einzelnen zu durchlausen haben wird.

Uns scheint es durchaus selbstverständlich und als einmal feststehende Thatsache hinzunehmen, daß Berlin bei ber in Rebe ftehenden Entwickelung ber Zeitungeliteratur zu ber größten und entscheidenoften Rolle berufen ift. Die ungemein rasche Zunahme in der Bevölferungsziffer der Raiserftadt, welche dieselbe in turger Zeit ben größten Städten Europas ebenbürtig an die Seite stellen wird, beutet barauf hin, felbst wenn andere Grunde nicht dafür sprächen. Rann Berlin auch schwerlich jemals in bem Sinne die Hauptstadt Deutschlands sein, als es Baris und London für Frankreich und England sind, so ist es doch jedenfalls im eminentesten Sinne die politische Hauptstadt Deutschlands geworden. Nirgends anders als in Berlin kann in Zukunft dasjenige geplant, vorbereitet und entschieden werden, mas für die Ent= wickelung Deutschlands im Innern ober seine Action nach Außen von entscheidender Wichtigkeit ift. Alle übrigen fleinen Mittelpunkte ber noch vorhandenen politischen Sondereristenzen Deutschlands find gegen die Bedeutung der Raiser= stadt reine Rullen und fallen als solche selbstständig nicht mehr ins Gewicht. Das hat auch die auswärtige Presse seit 1866 schon begriffen, denn seit jener Zeit, namentlich aber feit bem letten Rriege, ift bie Bahl ber großen auswärtigen Blatter im gunehmen begriffen, welche bie Nothwendigkeit. fich eine ftanbige eigene Berichterstattung in Berlin eingurichten, erfannt haben. Sand in Sand mit diefer gesteiger= ten politischen Bedeutung Berlins geht aber auch die andere, baß eben nur bort der geeignete Boben für die Entwickelung einer großen politischen Zeitungeliteratur zu finden ift. Die Külle der politischen Beziehungen, die unmittelbare Rähe der großen Staatsförperichaften, der treibenden und hemmenden Rrafte in ber Staatsmafchine, ber maggebenden Perfonlich= feiten, ber officiellen und Hoffreise, die fich fofort electrisch mittheilende Erregung bei wichtigen politischen Vorgängen, jenes unsagbare und undefinirbare politische Aluidum, welches durch alle Unterhaltungen zuckt und dem Tagesschriftsteller hundertfach perfonlich nahe tritt - Alles das läßt fich nicht erseten und fein Blatt in der Proving mußte unseres Er= achtens im Stande fein, es ben großen Zeitungen gleich zu thun, die im Mittelpunkt der politischen Beziehungen erfceinen.

Was wir befürworten und was wir als eine nothwendige Vorbedingung eines Aufschwungs im politischen Zeitungswesen Deutschlands betrachten, ist in diesem Falle in der That die Centralisation: die Centralisation in dem Sinne, daß wir nur in dem einen gegebenen Brennpunkte die zerstreuten Strahlen zu weithin erhellender Lichtstärke gesammelt sehen möchten. Mit anderen Worten, wir wünschten die hauptstädtische Presse großartig und machtvoll genug entsaltet zu sehen, um tonangebend für das ganze Reich zu werden, und wir fänden keinen Verlust dabei, wenn durch diesen Entwickelungsgang die Provinzialpresse und die Presse der außerpreußischen Länder theilweise verdrängt, theilweise wenigstens auf ben naturgemäßen Standpunkt, ihren Schwerpunkt — wie in England — in ben provinziellen und localen Beziehungen zu suchen, zuruckgeführt würben.

Wir halten es für eine mehr eingebildete als wirkliche Gefahr, daß durch diese Urt der Centralisation ein einseitiger und bespotischer Einfluß ber hauptstädtischen Bresse zu Wege gebracht murbe, wie wir es für einen mehr eingebilbeten als wirklichen Vortheil halten, daß durch die unendliche Bersplitterung bes Zeitungswesens eine mirkliche Bereicherung bes politischen Lebens ber Nation ftattfinden follte. Ober lage wirklich ein besonderer Bortheil barin, baf ber Bremer die Politif nur in einem bremischen, der hamburger nur in einem hamburgischen Blatt und so durch alle Baterländer des Baterlandes fort jeder Stadt = und Landbewohner dieselbe nur in den in seiner nächsten Umgebung einheimischen Drganen genießbar fände? Wir erblicken barin höchstens eine Beförderung der Krähwinkelei. Dagegen erscheint es uns ausgemacht, daß eine wirklich einflugreiche und machtvolle Stellung der Breffe nur auf dem Wege der Centralisation gewonnen werden fann, nur dadurch, daß alle verfügbaren und werthvollen Kräfte sich an wenige große Zeitungsunternehmungen anreihen, mährend diese selbst, durch ein weit ausgedehntes Absatgebiet über größere Mittel verfügend, dieselben verwenden können, um die Stellung des Blattes selbst nach allen Richtungen und die Stellung der Mitarbeiter auf eine höhere Stufe zu heben.

Denn auch dieser einigermaßen heikle Punkt verdient ja — wenn man nicht mit lauter idealen Boraussetzungen rechnen will — nothwendig und in erster Linie eine ernstshafte Erwägung. Zwischen den Anforderungen, die der Besruf an den politischen Redacteur stellt, und den Emolumens

ten besselben, besteht fein Berhältniß. Es giebt faum eine. vielleicht feine Beschäftigung, die in ähnlicher Weise nervenabspannend und erschöpfend, gleichzeitig erregend und abstumpfend wirkt. Es wurde zu weit führen, die Urfachen bavon aus ber eigenthümlichen Beschaffenheit bes Zeitungsbienstes zu erläutern - genug, bag bem so ift und hiermit verglichen, kann ber Ertrag einer so anspruchsvollen Arbeit nur als höchst unbefriedigend bezeichnet merben. Wir legen babei bas hauptgewicht noch nicht einmal auf den materiell ungenügenden Erwerb, sondern mehr auf den Mangel einer ben Unsbrüchen und Leistungen entsprechenden socialen Bosi-Der politische Zeitungsschriftsteller in Deutschland tion. führt den Rampf ums Dasein meistens in der schwerften Form — materiell ungenügend gestellt, ist er burch keine Benfionsberechtigung, feine Altersversorgung ober irgend eine prophplaftische Makregel in seiner gebrechlichen Existenz geschütt, er verzichtet von vornherein auf jede äuferlich ansehnliche Stellung wie auf die Möglichkeit, sich im Leben emporzuarbeiten; obgleich Schriftsteller, entgeht ihm burch bie Anonymität seines Schaffens die Befriedigung der Anerkennung; obgleich Politifer, muß er fich meistens mit einigen flüchtigen Coulissenblicken auf die politische Schaubühne beanugen und auf ihn vor Allen pakt das Wort Goethe's an Eckermann: "Gin beutscher Schriftsteller — ein beutscher Märtnrer."

Diese Berhältnisse sin weber glückliche, noch natürliche, noch nothwendige. Sin Beruf so eigenthümlicher Art wie ber des politischen Zeitungsschriftstellers erfordert eine eigensthümliche Begabung, und wenn diese sich fruchtbringend entsalten soll, so muß ihr mehr Sonnenlicht und Lebensluft zu Theil werden, als ihr bisher bei uns gewährt wurde. Wer

Diese Laufbahn mit wirklichem Streben und aus innerem Trieb betritt, wird auch das Bedürfniß empfinden, die politische Welt, die feine Welt ausmachen foll, gang und voll fennen zu lernen, die Theorie durch die Braris und lettere burch erstere zu erganzen, die große Schaubuhne, der er all seine Rraft und sein Interesse zuwendet, selbstthätig mit eingreifend zu betreten. Die Möglichkeit dazu muß in der Carriere, die er ergriffen, liegen, wenn beide nicht von vornherein verfümmern und in eine falsche Richtung gedrängt merden follen. Ob es munichenswerth fei, daß der Zeitungs= bienst sich weniger als ein abgeschlossener Beruf, als vielmehr als Durchgangsstufe für eine anderweite praktisch-politifche Thatigfeit, fei es im Staatsbienft, fei es auf ber parlamentarischen Arena gestalte, möge dahin gestellt bleiben - praktisch wichtig ist die Frage ohnehin nicht bei unseren Berhältniffen - münschenswerth bleibt aber jedenfalls, daß bem berechtigten Ehrgeis eine weitere Berspective, bem Drang bes Wirkens die Möglichkeit einer angemessenen Bethätigung. wie es in den englischen Berhältniffen liegt, gewährt merde.

In bieser Beziehung, geben wir zu, müssen wir das Beste allerdings von der Erstarkung der Presse zu wahrer politischer Macht und Bedeutung erhossen, aber eins greist hier so eigenthümlich in das andere, daß man kaum sagen kann, jene Erstarkung sei die nothwendige Borbedingung und nicht vielmehr theilweise auch die Folge bessen, daß wir es in anderen Richtungen an uns sehlen lassen. Es wäre ein eigenes Kapitel zu schreiben über das Berhalten der Abgesordneten zur Presse, welche von denselben meistens nur mit belästigenden Ansorderungen in Bezug auf die genaue Wiedersgabe ihrer Reden heimgesucht wird, ohne durch den natürslichen Zusammenhang, den man hier vermuthen sollte, irgend

eine ersprießliche Förderung zu erfahren. Und boch was läge näher, als dag die Abgeordneten, wenn fie fich mit der ihre Grundfäte vertretenden Bresse solidarisch verbunden fühlten, diesem Rusammenhang - burch freiwillige Mit= arbeiterschaft, burch gesellschaftlichen Berkehr, burch steten Meinungsaustausch in Bezug auf die politische Lage und Haltung, durch einen gemissen in Fleisch und Blut über= gegangenen Geift ber Ramerabichaft - in ihrem ganzen Berhalten und nicht blos bei den üblichen Fractionsdiners Ausbrud und Nachbrud gaben? Man muß wissen, wie viel in biefer Beziehung verfäumt wird, mas ohne jegliche Schwierigfeit geleistet werben konnte, um die hier ausgesprochene Rlage berechtigt zu finden. Es würde uns nicht schwer halten, eine Menge charafteristischer Belege anzuführen, aber wir glauben gerade in Betreff bieses Bunttes eine gemisse Enthaltsamfeit üben zu follen.

Manches, mas von jener Seite verfaumt wird, konnte ausgeglichen werben, wenn unseren großen Zeitungsunternehmungen etwas mehr erlaubter Ehrgeiz, ben fie fich wohl gestatten könnten, etwas mehr Reigung mit einem gewissen Repräsentationsaufwand nach außen aufzutreten, beiwohnte. Nicht an eins unserer mit großen Mitteln reich ausgestatteten Blätter schließt sich, wie in Baris an jedes bedeutende Blatt, ein geselliger Mittelpunft ber politischen und parlamentarischen Kreise der Hauptstadt an, und wie kleinlich es erscheinen mag, diesen Bunkt besonders hervorzuheben, er wird nur dem unwichtig oder gleichgültig erscheinen, ber über die Bedingungen, von denen Einfluß und Geltung in ber Gesellschaft abhängen, sich harmlosen Täuschungen hingiebt. Wir haben es unter bem Ministerium ber neuen Aera erlebt, daß das zur Unterstützung deffelben ausdrücklich

--- <del>-</del> <u>- -</u>-

gegründete altliberale Blatt von bemfelben ganglich vernachlässiat und so behandelt wurde, als ob es überhaupt aar nicht vorhanden sei. Lag dies etwa an einer Sprödigkeit Seitens ber Berausgeber des Blattes ober an einem Mangel wohlwollender Gefinnung Seitens ber Minifter? Reineswegs, die alleinige Ursache erblicken wir in dem Mangel eines regelmäßig bestehenden, in unsere focialen Bewohnheiten eingebürgerten, unseren gesellschaftlichen Begriffen entsprechenden Berkehrs aller berjenigen Elemente, welche bas politische Leben auferbauen helfen, also derienigen, welche unmittelbar an ber Regierungsthätigkeit Theil nehmen, wie derienigen, welche an den Berathungen der Barlamente oder der von der Breffe vertretenen politischen Kritik mitbethei= ligt find. Gebt uns heute ein Ministerium aus den Spiten der liberalen Barteien und wir werden auch dann vor denfelben Migftanden nicht behütet fein, weil allerlei fünstliche Barrieren uns an bem Zusammenwirken beffen, mas zu= sammengehörig ift, hindern."

Die in dem Borstehenden gegebenen Andeutungen berühren einige, unseres Erachtens wesentliche und nicht hinslänglich gewürdigte oder wenigstens nicht offen genug anerstannte Schäden unseres Zeitungswesens. Bersuchen wir dem Gesagten noch einige weitere Begründung zu verleihen! Einer der auszeichnendsten und am meisten in die Augen sallenden Züge des englischen Zeitungswesens ist der Unternehmungsgeist und, was eng damit zusammenhängt, eine liberale, häusig großartige Behandlung des Geldpunktes. Belege dasür an dieser Stelle beizubringen wäre überstüfsig, da die in den nachfolgenden Blättern erzählte Geschichte deren zur Genüge ausweist. Nur an einen neueren derartigen Fall möge noch erinnert werden, nämlich an die Art

und Weise, wie die "Daily Rems" mahrend bes letten Krieges durch großgrtige Beranstaltungen, welche die der "Times" überboten, dem leitenden Blatt in der Bericht= erstattung den Rang abgewann, badurch einen außerordent= lichen Erfolg beim englischen Bublitum errang und fich zu den gelesensten englischen Blättern emporschwang. Und dies geschah - wohlgemerkt! - zu einer Zeit, als bas genannte Blatt sich im Verfall befand und ihm, nach einer vermuthlich nicht unbegründeten Unnahme, bei einer drohenden Erschöpfung feiner Geldmittel, nur durch einen fühnen Streich aufzuhel= Welcher deutsche Verleger ober welche deutschen fen war. Actionaire hätten in einem ähnlichen Falle wohl einen gleich unternehmenden Sinn bemährt, mer von diefen hatte fich zu einer Operation entschlossen, die nur mit dem rucksichtslosesten Geldauswand burchzuführen mar und die, menn sie mißlang, einen ungeheuren Berluft herbeiführte? Wir glauben nicht zu viel zu fagen, wenn wir erwiedern: Zuverläffig feiner und feine. Es wird uns entgegengehalten werden, daß die gang verschiedenartigen Berhältnisse feinen Bergleich gestatten, daß der großartige Zuschnitt des englischen Lebens, bas ausgebehnte Absatzebiet ber hauptstädtischen Blätter, die Beschränkung auf eine geringe Anzahl großer Zeitungen bort zu solchen Operationen anreizen und dieselben burch= führbar erscheinen lassen, die sich bei uns wegen des Mangels eben dieser Momente von felbst verbieten. Aber dieser Einwand, obwohl in dem vorliegenden Falle von einiger Berechtigung, entfraftet doch bie unzweifelhafte Thatsache nicht, daß auf dem Gebiet bes beutschen Zeitungsmesens ein Mangel an Unternehmungsgeist, eine fnickerige und über Gebühr angftliche Behandlung bes Geldpunktes und ein bequemes haften am Schlendrian vormalten, die feineswegs

burch den, wie ja zuzugeben, kleineren Auschnitt des politi= · schen und socialen Lebens allein genügend gerechtfertigt wer-Auch wir haben ja Zeitungen, die ein fehr großes Rapital repräsentiren und von denen einige eine sehr hohe Rente abwerfen, aber wir mußten nur wenige anzuführen - eine Ausnahmestellung ist besonders der "Rölnischen Zeitung zuzuerkennen - auf die das oben Gesaate nicht in geringerem ober größerem Make Anwendung fände. unseren Redactionen und Zeitungsbureaux herrscht eine Reigung, wehmüthige Rudblide ju werfen auf Zeiten, in benen man mit ber halben Arbeit wie gegenwärtig Zeitungen redigirte. Unsehen genoß und eine gute Revenue einstrich: man hat immer die Besorgniß im Hintergrunde, man möchte durch gesteigerte Leistungen das Bublikum allzusehr verwöhnen und man vergißt babei, daß nur ein Publifum, welches die höchften Anforderungen an seine Zeitungen stellt und in bensel= ben befriedigt findet, schließlich auch die höchsten Preise gahlt und überhaupt dasjenige Element bilbet, welches die innere und äußere Bedeutung der Presse und ihrer Bertreter auf feinen Schultern emporträat.

In England ist die Centralisation der Presse in größtem Maße eingetreten. Die Entwickelung des dortigen Zeitungs-wesens weist geschichtlich auf: in der ersten Periode eine außerordentlich große Anzahl in rascher Folge austauchender und ebenso schnell von anderen wieder verdrängter Zeitungs-unternehmungen, im Fortgang eine Sammlung der Kräfte an einigen größeren Mittelpunkten und Reducirung der vorhandenen Masse, in der Gegenwart eine sehr geringe Anzahl — die Zahl der täglichen Londoner Blätter war nie vorher so gering, wie eben jett — bedeutender Zeitungs-unternehmungen. Die Centralisation der englischen Presse

ist also weder einzig bedingt burch. noch bilbet fie lediglich ein Gegenstück zu ber centralen Lage ber Hauptstadt, fondern sie ist gleichzeitig und vor Allem bas Ergebniß ber Concurrenz, welche ber Unternehmungsgeift ihr bereitet. Durch bas Bemühen jebes Blattes, sich vor bem anderen auszuzeichnen, mittelst Berbesserungen, zu welcher die rege Speculation immer erneuert ben Anftog gab, um die Gunft bes Bublitums zu werben, murde - wie in allen analogen Fällen - eine Lage geschaffen, in welcher wie bei ber naturlichen Ruchtwahl das Untüchtigere, Unbeholfenere oder Trägere ju Grunde ging und nur das Hervorragendste sich zu behaupten vermochte. Gerade umgekehrt liegt die Sache bei uns. alles Mag übersteigende Decentralisation unserer Breffe ift nicht allein und nicht ausschließlich — wie eine oberflächliche Untersuchung vermuthen könnte — eine Folge bes Mangels eines Reichsmittelbunktes von einer ähnlich hervorragenden Bedeutung, wie sie Paris oder London zukommt, sondern sie ist vor Allem bedingt durch den mangelnden Unternehmungs= Auch bei ber gegenwärtigen Beschaffenheit unserer politischen Berhältniffe und namentlich bei ber gesteigerten Bebeutung, die Berlin als Centralpunkt ichon gegenwärtig beanspruchen kann, sind die Bedingungen für die hauptftabtifche Breffe gunftig genug, um berfelben eine Bebeutung, bie ihre jetige weit überträfe, juzuführen, wenn sie sich berfel= ben zu bemächtigen nicht zu gleichgültig und zu bequem wäre.

In der Geschichte der englischen Presse ist es nichts Unsewöhnliches, ein Blatt in mehrsacher Form auftreten zu sehen, d. h. dieselbe Zeitung, welche einerseits als tägliches Blatt erscheint, wird mit theilweiser Benutzung ihres Inshalts unter anderem Titel noch als zweis oder dreimal wöchentlich erscheinendes Blatt in Umlauf gesetzt und dann

ŧ.

vielleicht noch einmal als Wochenblatt, wiederum natürlich theilweise umgearbeitet, herausgegeben. Bei einer einigermaßen geschickten Redaction und einem aut in einander greifenden technischen Betrieb mird es auf diese Beise ermoglicht, das vorhandene Material mehrfach zu benuten und aus dem Betriebscapital eine höhere Rente zu erzielen, als es sonft möglich gewesen ware. Bei uns ist unseres Wisfens niemals auch nur ber Berfuch gemacht worden, in ahnlicher Weise dem Boden doppelte Ernten abzugewinnen. Das Erscheinen einiger beutschen Zeitungen in überseeischen Wochenausgaben ift etwas hiervon wesentlich Berichiedenes, da diese Ausgaben von vornherein nur auf ausländische Lefer berechnet find. Rerner hat die Centralisation der Breffe in England zu einem theilweisen Ersat der Brovinzialpresse in der Art und Weise geführt, daß der Hauptinhalt verschiedener Provinzialblätter in London gesett und stereotypirt, der Sat in die Brovinzorte ihres Erscheinens versandt, dort aber den Blättern der locale und der Inseratentheil hinzugefügt wird (vergl. Rav. XXI.). Bielleicht ließe sich auch in Deutschland etwas Aehnliches burchführen. wobei unsere größeren Hauptstädte, ober für Breuken die großen Brovinzialhauptstädte als die natürlichen Mittelpunkte zu gelten hätten, ähnlich wie es in Amerika mit Boston, Chicago, Philadelphia u. a. Städten der Rall ist. Auf diese Weise murbe menigstens bie zahlreiche, ganglich unselbstftandige und geistlose kleinste Provinzialpresse entbehrlich und unhaltbar gemacht. 3med und Bestimmung berselben ift unferes Erachtens auf feine Beise abzusehen, wenn es nicht ber ist, das Bublifum an die schalste Rost zu gewöhnen, das Brefigewerbe in die fummerlichsten Berhältniffe herabzuziehen und Beruf und Stellung eines Zeitungsschriftstellers zu jenem

zwitterhaften Charafter zu erniedrigen, der aller Ansprüche auf die ihm zukommende sociale Beachtung ohne eigene Schuld verlustig geht.

Mehrere unserer größeren beutschen Zeitungen sind im Jahre 1848 entstanden und im Allgemeinen haben die da= maligen politischen Zeitereignisse so befruchtend und an= regend auf die politische Journalistik gewirkt, daß man füg= lich das kommende Jahr, welches den fünfundzwanzigiährigen Turnus vollenden hilft, als einen besonders bentwürdigen Zeitabschnitt, als ein fünfundzwanzigjähriges Jubiläum ber einheimischen Breffe bezeichnen kann. Es empfiehlt fich baher die Frage - nicht gerade als Stoff zu einem Toaft, aber zum Zweck einer unbefangenen Selbstwrüfung —: find wir mit unserm Zeitungswesen seit jener Zeit vorwärts ober rudwärts gegangen ober ift etwa keins von beiden eingetreten? Nicht gang ungunftig icheint die Rechnung zu fteben, wenn man ben Blid auf die Blätter gemischten Charaftere, auf die zusammenfassenden und fritisirenden periodischen Schriften richtet. Zwar ein so gut ausgestattetes und vortrefflich geleitetes Unternehmen wie die Oppenheim'schen "Deutschen Jahrbücher für Politik und Literatur" sind der Ungunft der Zeitumstände erlegen (1864) und nicht wieder erfett worden. In dem Abschiedswort des letten Heftes beklagte der geistvolle Herausgeber als feinen Irrthum, daß er an eine höhere und für etliche Sahre weniastens nicht unterbrochene, friedliche Entwickelung geglaubt Wie jede höhere Kulturstufe eine Reihe von Behabe. burfniffen fenne ober erzeuge, beren Objecte auf nieberen Rulturftufen als Luxusgegenstände erscheinen, fo fei umgekehrt auf die einfachsten Werkzeuge angewiesen, wer um das nackte Leben kampfe. Gin ausgebildetes politisches Leben er-

heische eine Menge literarischer und wissenschaftlicher Organe. welche die Wechselwirkung aller socialen Functionen und das Ausammenwirken aller Gedankenkreise herstellten, mabrend biejenigen politischen Bustande, in welchen bie unterften Kundamente der bürgerlichen Freiheit noch nicht unerschütterlich fest ständen, sich mit der einfachen Form der Tages= berichte und der Polemik gegen die momentan erlittenen Ausschreitungen begnügen müßten. Die Zeitverhältniffe find feitdem größere und auch für die politische Journalistik gunstigere geworden, und obwohl jene Lucke nicht wieder ausgefüllt worden ift, fo ist doch gerade auf dem Gebiete ber Wochenschriften eine gewisse Rührigfeit und Fruchtbarkeit bemerkbar geworden, welche fich vortheilhaft aus bem Gesammtbilde der Tagesschriftstellerei hervorhebt. Aber unsere täglich erscheinenden Zeitungen? Es ist außerst schwer, eine berartige Frage, wie wir sie aufgeworfen haben, nach allen Magitaben, die sich anlegen lassen, burchzurechnen, noch schwieriger bas gewonnene Resultat allen möglichen Einreben und Gegenrechnungen gegenüber aufrecht zu erhalten; bazu reicht auch der Raum eines Vorworts nicht aus. Aber wir wollen doch an einem Beispiel und einem Makstab, dem von allen Seiten eine große Wichtigkeit zugestanden werden wird, zeigen, wie unseres Erachtens die Rechnung steht, daß sie nicht glanzend fteht und dag mir keinen Brund zu einer ge= fättigten Selbstgenügsamfeit haben.

Einer ber wichtigsten Zweige des Zeitungswesens ist unsweiselhaft der Reporterdienst, die Berichterstattung, namentlich die Berichterstattung über die Verhandlungen der Bolksvertretung. Es giebt kaum eine würdigere, unerläßelichere Obliegenheit der politischen Tagespresse in constitutionellen Staaten als die, auf diesem Gebiete etwas Muster-

Gleichaültig, ob zufällig eine liberale aultiges zu leisten. ober reactionaire Bolkevertretung versammelt ift, gleichgültig, ob die Verhandlungen burch Zeitumstände mehr ober minder spannend sind, gleichgültig, ob das öffentliche Interesse ihnen in besonders erregter Stimmung entgegenkommt ober fich überfättigt erflärt - ber einzige entscheibenbe Gesichtspunkt in diesem Theil bes Zeitungebienftes tann immer nur fein: bie Bedeutung ber verhandelten Interessen, die Burbe ber Institution. So lange biese selbst nicht etwa gang entartet und durch die Runftariffe des Despotismus zum Bossenspiel herabgewürdigt ift, fo lange wird ber Ehrgeiz ber großen Breforgane immer in erster Linie sich babin zu richten haben, über die Berhandlungen des Parlaments fo rasch, so genau und so vollständig zu berichten, ale es bem großen 3med, bem die Breffe hierbei bient, entsprechend ift. In Uebereinstimmung hiermit seben wir ichon zu einer Zeit, wo die Eifersucht des Barlaments der englischen Breffe jede Berichterstattung verwehrte, diese gleichwohl all ihr Sinnen barauf richten, die einmal als unabweisbar erfannte Aufgabe zu lofen. Auf Schritt und Tritt mit Schwierigkeiten und Strafen fampfend, erzwingt fie fich ben Zugang und schafft fich ein Bewohnheitsrecht; aus fehr rohen und unvoll= fommnen Anfängen entwickelt sie, stetig Berbesserungen einführend, ein Spftem geordneter Berichterstattung, beren Leistungen gegenwärtig als mustergültig zu bezeichnen sind. Im selbstverständlichen Zusammenhang und genau Schritt hal= tend mit ber forgfältigen und auszeichnenden Behandlung der parlamentarischen Berichterstattung hebt sich der Charafter der jenen schwierigen und verantwortlichen Dienst versehenden Bersonen. Die gentlemen of the gallery, streng ihre Standes = und Berufsmurde mahrend, zwingen bei

einer Gelegenheit das Rechtscollegium der Benchers of Lincoln's Inn, ein sie migachtendes Statut wieder aufzuheben, in einem anderen Kalle führen fie megen einer Differenz mit dem berühmten Agitator D'Connell einen achttägigen parlamentarischen Strike mit Erfolg durch, - eine Art lebendiger Hochschule des britischen Journalismus bilbend. üben sie eine Anziehungstraft auf viele ausgezeichnete Rräfte und aar nicht selten ist der Kall, dan unmittelbar aus ihren Reihen Bersonen in hervorragende Stellungen berufen merben. Jedenfalls bilbet die parlamentarische Berichterstattung einen mit ber größten Sorgfalt gepflegten Zweig bes englischen Zeitungswesens und feine Zeitung murbe glauben. fich zu den groken Organen der Tagespresse rechnen zu durfen, wenn sie in dieser Beziehung nicht den höchsten Anforderungen, die fich fachgemäß ergeben, zu genügen im Stande märe.

Wie ganz anders sieht es auf diesem Gebiet bei uns aus! Bei Gelegenheit der in diesem Sommer im Reichstage stattgesundenen Jesuitendebatte war in einem der hervorragendsten deutschen Blätter, der Berliner "NationalZeitung", beispielsweise Folgendes zu lesen: "Ueber die
heutigen Berhandlungen gewährt der uns zu Gebote stehende Rammerbericht allem Anschein nach leider ein wenig getreues Bild. Während die Reden der Minorität — die Trivialitäten des Prosessors Gerstner aus Würzburg, der sich veranlaßt sah, eine Borlesung über neupreußische Kreuzzeitungspolitik in Berlin zum Besten zu geben die chnischen Auslassungen des Herrn Bebel, der wiederum aus Schadenfreude
über den Liberalismus für den Ultramontanismus Partei
nahm, die burlesken Aeußerungen des Grasen Ballestrem in
größter Breite und mit sichtlicher Liebe von den Bericht-

erstattern wiedergegeben sind, haben bagegen die Redner ber Majorität, die Herren v. Kardoff, Loewe und Gneist, eine zum Theil sehr üble Behandlung erfahren." Unter dem hier ermähnten, "uns zu Gebote stehenden" Rammerbericht ift bie sogenannte Oldenberg'sche Kammercorrespondenz zu verftehen, ein Brivatunternehmen, welches fast alle größeren beutschen Zeitungen\*) mit Berichten über bie Reichstags= verhandlungen, sowie die preufischen Zeitungen außerderrt mit Berichten über die Berhandlungen der preußischen Ram= mern versieht. Dag die angeführte Correspondenz viel zu wünschen übrig läßt, ift feine neue, sondern schon bald alt= ehrwürdig gewordene Rlage. Der Ausfall der "National» Zeitung", so ungewöhnlich bei einem so gemäßigten, refer= virten Blatte, murbe auch wohl nicht ergangen sein, wenn der Beschwerdegrund nicht durch langanhaltende Dauer eine außerordentliche Sohe erreicht hätte. Und nun bedenke man einen Augenblick einen folchen, in England rein undenfbaren Vorgang! Ein großes politisches Organ von reichen Mitteln. unzweifelhaften Leistungen und nicht geringen Ansprüchen. ein Blatt, außerdem hervorragend durch Tact und Umsicht, halt es für angebracht, den parlamentarifchen Berichterftattern in der schärfften Beise vor versammeltem Bublifum die Leviten zu lesen, ihnen eine parteiische Borliebe für chnische Auslassungen und Trivialitäten u. f. w. vorzuwerfen und ihnen mit einem Wort gerade das abzusprechen, worin sie bei nur einigem Selbstgefühl ihren ganzen Stolz und ihre

<sup>\*)</sup> Ausnahmen bilden unseres Wissens die "Kölnische Zeitung", die sich ihren eigenen, gut organisirten und vortrefslich geleiteten Reporterstab gebildet hat, und das "Dresdner Journal", welches ebenfalls eigene, gewissenhaft gearbeitete und objectiv gehaltene, wenn auch die jächsischen Redner vorzugsweise berücksichtigende Berichte bringt.

Berufsehre setzen müßten, es besavouirt serner seinen eigenen Bericht und da dieselbe Quelle, aus welcher dieser Bericht floß, trozdem auch serner benutt wird, so erklärt es sich ge-wissermaßen für banquerott an der Aufgabe, solche Parlamentsberichte zu liesern, wie sie der Bürde des Gegenstandes, den Zwecken der Berichterstattung, den Pflichten gegen das Publikum entsprechen, solche Berichte, wie sie einem großen Blatte unzweiselhaft als Aufgabe obliegen.

Wir legen hierauf den Hauptton. Daß die Reichstags= berichte ungenügend sind, heben wir nicht deshalb hervor, um dem Leiter der ermähnten Correspondenz daraus einen besonderen Vorwurf zu machen. Vermuthlich würde berselbe auch aar nicht einmal gerecht fein. Soviel wir die Sachlage übersehen, find die Verhältnisse für die parlamentarische Berichterstattung seit den letten Jahren immer schwieriger geworden. Schon das Hervortreten so vieler neuer Partei= schattirungen, deren Hauptredner, um ein vollständiges Bild zu liefern, alle entsprechend berücksichtigt werden müßten, erschwert die Berichterstattung gegen frühere Zeiten, wo im Wesentlichen im Gegensat zu den Conservativen Alles eine liberale Grundfarbe trug, ungemein. Den gesteigerten Anforderungen könnte nur durch einen äußerst tüchtigen Reporterstab entsprochen werden, dieser wiederum ift nur dent= bar bei entsprechenden Gehaltsäten und Vermehrung der Rräfte, und in diesen beiden Hauptpunkten wird es vermuthlich um so mehr hapern als, soviel wir missen, der Breis ber Oldenberg'schen Kammercorrespondenz trot der veränderten Berhältnisse gegen früher nicht erhöht worden ist, während die Concurrenz durch Bildung kleinerer Landtagscorrespondenzen zugenommen hat. Aber wie dem auch sei, die Thatsache bleibt bestehen, die leider so ungemein charakteri=

stisch und vielbedeutend für die Entwickelung des deutschert Reitungswesens ift, daß daffelbe in einer feiner wichtigften und werthvollsten Functionen nicht allein nicht vorwärts, sondern rudwärts gegangen ist. \*) Richt vorwärts, wie es eine gefunde Entwickelung von selbst hatte mit sich bringen muffen, wie es außerbem bie gesteigerte politische Thätigkeit bes varlamentarischen Lebens bedang, sondern ruchwärts, wie es immer eintritt, wo die Auforderungen machien und die Berhältniffe ringsumber fich verandern, mahrend ber Schlenbrian bleibt. Wir fennen genau die beliebte Einrede, daß das Uebermak des Barlamentarismus erdrückend wirke und an Allem schuld sei, und so viel ift ja zuzugeben, daß in biesem Uebermaß allerdings auch für bas Zeitungsbericht= erstattungswesen ein großer Uebelstand liegt. Und zwar nach zwei Seiten: einerseits legt die fast ununterbrochene parlamentarische Thätigkeit den Zeitungen eine außerordentlich große Mehrausgabe auf, andererseits stumpft fie das Bublifum, welches den Lefestoff nicht mehr bewältigen kann, ab und macht sie gleichgültig gegen Form und Inhalt der Berichte. Das fürzeste Resumé wird nachgerade das beliebtefte, damit man nur möglichst rasch an das Ende der Verhand= lungen gelangt. Aber burfen bie Zeitungen sich von biesem Uebelstand bemältigen, dürfen fie von den gesunkenen Unsprüchen eines überfättigten Publikums sich bestimmen laffen, nun auch ihrerseits in bem, mas fie um ber Sache willen leisten müßten, nachzulaffen? Wir haben ichon oben diese Frage ganz entschieden verneint. Wenn irgendwo, so ift

<sup>\*)</sup> Der Ausbrud ist wohl nicht zu scharf gewählt, ba die frühere Frese'sche Kammercorrespondenz, die Borgängerin der Oldenberg'schen, nicht allein relativ, sondern absolut bessere Berichte über die parlamentarischen Berhandlungen brachte.

gerade hier ein, wenn dieser Ausbruck am Plat ift, ibealer Makstab nothwendig, ber von dem nächsten Nuten, der nächsten Zwedmäßigfeit absieht, um die höchsten Zwede ber Breffe unverrückt im Auge zu behalten. Und die größeren Reitungen können bies auch thun. Wenn sie nicht alle in ber Lage sind, bem Beispiel ber "Röln. Zeitung" ober ber englischen Blätter zu folgen und sich einen eigenen Reporterftab heranzubilben, fo fteht boch nichts Ernsthaftes bem im Wege, daß sich die großen Zeitungen auf gemeinschaftliche Rosten ein eigenes parlamentarisches Bureau einrichteten, welches, mit den gehörigen Mitteln ausgestattet, Tüchtiges und Befriedigendes leiften murbe. Wir haben in der hauptstadt wie in den Brovinzen mehrere höchst lucrative Zeitungs= unternehmungen - ift von diesen jemals ein ernsthafter Bersuch in ber angebeuteten Richtung unternommen worden? Aus voller Kenntniß ber Thatsachen glauben wir dies verneinen zu können. Man scheut die Rosten, man versteckt die Unluft hinter ber Zeitungssteuer, welche ben besten Willen lähme, und ein Blatt wie bie "Spenersche Zeitung", welches in vieler Beziehung mit anerkennenswerther Rührigkeit porwarts strebt, bekennt sich zwar theoretisch in einem ganz zwedmäßigen Artitel ("Die Berichterstattung im deutschen Spenersche Zeitung Nr. 292) ju Barlament." wünschenswerthen Berbefferungen hinsichtlich ber Berichterstattung, in der Praxis aber streicht dasselbe selbst den mageren Oldenb. Rammerbericht zu einem noch dürftigeren Umfang zusammen, um Plat für die Börse oder was sonst zu gewinnen.

Wenn eine Zeitung in die vorderste Reihe der großen Blätter eingetreten ist und namentlich, wenn sie mit ihrem Wachsthum noch nicht abgeschlossen zu haben glaubt, so

L

pfleat ihr als Ideal ihrer zufünftigen Entwickelung die "Times" vorzuschweben. Wir haben gegen dieses Ibeal nichts einzu-Die "Times" repräsentirt noch gegenwärtig eine monumentale Große, wie fie fich nicht zum zweiten Male in ber Geschichte bes Reitungswesens findet und wie sie vielleicht nie wieber erftehen wirb. Noch gegenwärtig, fagen wir, um anzudeuten, daß die Bosition des Weltblattes gegen früher gleichwohl eine einigermaßen veränderte ift. Beränderung ist seit den funfziger Jahren durch zwei Umstände herbeigeführt worden. Einerseits ist die englische äußere und innere Politit weniger festen Zielen zugewendet als vormals: man sucht sich mit dem Radicalismus und dem Schwinden der alten europäisch-afiatischen Obmacht hier und da abzufinden, wie man fann - eine Bolitik, welche der superioren Betrachtungsweise nicht mehr bedarf, sondern an der brillanten Bersatilität der eigentlichen Styliften zu ihrer Inscenirung genug hat. Aber Stylisten find nirgends fo zahlreich wie im englischen Sprachgebiet und find baher auch von auderen Zeitungen leicht zu haben. Dazu kommt bas Entstehen ber Pennppresse und bas Reuter'sche Bureau. Erstere hat den Absatz der "Times" allerdings nicht vermindert, aber auf einige mohlhabende Rlaffen eingeschränkt. mährend früher alle Rlaffen, soweit fie politifirten, fie lasen und lesen wollten, fei es auch, daß fich ein halb Dutend Haushaltungen zu einem Abonnement vereinigten; letteres hat ihr den Borzug früher und erclusiver Nachrichten großentheils genommen. Heute steht sie da, wie die englische Regierung: ehrwürdig und von den trefflichsten Rräften genährt, die das vereinigte Königreich bietet, aber gemindert in ihrem alten ausschließlichen Glanz nicht durch eigene innere Ermattung, sondern durch die, im Umschwung der Landes=

geschichte begründete, geringere Belegenheit, ihre Stärke zu zeigen.

Aber gleichwohl — die "Times" steht auch noch heute in gewissem Sinne unerreicht da und mag noch immer mit Rug als das Ideal einer großen Zeitung angesehen werden. Sie als folche anerkennen und ihr nacheifern heißt aber aleichzeitig sich über die Ursachen und Bedingungen ihrer außerordentlichen Erfolge Rechenschaft geben. Run in diesen Bedingungen wie in der Geschichte der "Times" überhaupt liegt gar nichts Außergewöhnliches. Wir finden die charatteristischen Eigenschaften bes englischen Zeitungswesens, Unternehmungsgeift und eine gemiffe großartige Behandlung bes Geldpunktes, auch hier vertreten, nur im eminentesten Grade und durch Generationen hindurch. Die Walters, von benen ber erste bas Geschäft gründete, ber zweite (geft. 1847) baffelbe hauptfächlich zu feiner größten Bohe entwickelte, maren eben auch vor allem Beschäftsleute, aber es maren Geschäftsleute von jenem rechtschaffenen und großartigen Ehrgeiz, ber immer bemüht ift, auf bem Bebiet, bas er fich ausgesucht, das Bochfte ju leiften, Geschäftsleute, die eben fo entfernt von einem fpiegburgerlichen Begnugen mit einem mageren Erfolg, wie von dem ekelerregenden Speculationsfieber des Gründerthums unserer Tage, das Höchste ihrer Leistung nicht in einigen schnell zusammengerafften Willionen, sondern in dem immer stolzeren Ausbau ihrer Schöpfung fetten, die, wo es biefem Zwed galt, niemals knauferten, felbst wenn es sich dabei um die größten Opfer und um Auslagen handelte, welche erft eine ferne Rufunft ihnen wieber erseten konnte, die mit bewundernswerther Umsicht, Energie und Ausdauer einen Stein nach dem anderen zu ihrem Brachtbau fügten und die auch unter schwierigen Berhältnissen nie vergaßen, daß der Beruf der Presse nicht ersfüllt werden kann, ohne eine völlige Unabhängigkeit von Regierungseinstüssen.

Denn dieser Punkt — Belege sindet man in dem Absschnitt über die "Times" — verdient noch besonders hervorgeshoden zu werden, weil eine sestgesetzte Meinung von der schwankenden Politik des leitenden englischen Blattes oft über Gebühr gegen dasselbe ausgebeutet wird und Mißverständnisse veranlaßt. Die Politik der "Times" war aber immer nur eminent englisch, sie war deshalb ost genug schwankend in jener Zeit, als die alten Traditionen des home and soreign ossice ins Taumeln kamen und das Alte vergeblich sest, das Neue vergeblich sern zu halten suchten, ihre Unabhängigkeit der Regierung gegenüber ist aber immer eine sehr große gewesen.

Und hier wird uns aufs Neue ein peinlicher Bergleich mit den Verhältnissen der einheimischen Presse aufgenöthigt, welche in dieser Beziehung unter zwei Uebelständen leidet. Der eine liegt in der Abhängigkeit der Existenzbedingungen des telegraphischen Verkehrs von der Gunst oder Ungunst der Regierung, welches in seinen Consequenzen ein Resultat ersgiebt, wonach Herr von Bismarck gewissermaßen als ChefsRedacteur der gesammten preußischen und zum Theil außerspreußischen Presse erscheint. Auf diesem Gebiete ist insosern allerdings eine bewundernswerthe Centralisation bei uns vorshanden, nur daß wir dieselbe gerade in dieser Richtung sehr gut und ohne jeden Schaden entbehren könnten.

Der andere Uebelstand betrifft die "officiose Prefmachinerie", b. h. die Bersorgung des bei weitem größten Theils berjenigen beutschen Blätter, welche überhaupt eigene Correspondenzen aus der Reichschauptstadt bringen, mit Berichten, die nach den Anweisungen und Informationen der Centralprefftelle in Berlin angefertigt find. Die allgemein gewordene Sitte, diese Berichte, theils ihrer Billiakeit, theils ihrer gelegentlichen Aufschlüsse wegen, unbeanstandet aufzunehmen, stellt sich für die liberalen Blätter als ein Unfug dar. Denn es ift und bleibt unzweifelhaft ein Unfug, wenn bas Bublifum, welches diese Berhältnisse nicht genquer kennt und welches am allerwenigsten zwischen ben Correspondenzzeichen der officiösen und der unabhängigen Mitarbeiter zu untericheiben weiß, auf die Autorität eines liberalen Blattes hin veranlagt wird, Darlegungen und Raisonnements auf Treue und Glauben anzunehmen, welche den liberalen Intereffen und Brincipien meistens ganglich widerstreiten. Das audiatur et altera pars ist hierbei gänzlich unanwendbar und würde nur etwa dann einige Gültigfeit haben, wenn jede Redaction es fich zur Pflicht machte, folche Berichte mit ber Einleitung: "Bon officiofer Seite wird uns geschrieben" zu versehen und außerbem im unmittelbaren Anschluß an ben Bericht durch einige Bemerkungen jedesmal ihren eige= nen Standpunkt mahrte. Leider sind wir von einer so gewiffenhaften Auffaffung weit entfernt und größere Blätter, welche es mit diesem Bunfte gengu nehmen, wie die "Ra= tional-Reitung", bilben eine ehrenhafte, aber fehr vereinzelte Ausnahme.

Der in vorstehenden Bemerkungen entwickelte Gedankensgang läßt sich etwa folgendermaßen kurz zusammenfassen: Eine gesunde Entwickelung des beutschen Zeitungswesens zu Kraft, Ansehen und einer den vorhandenen Mitteln entsprechenden Bedeutung ist hauptsächlich bedingt durch eine größere Centralisation, diese selbst aber ist wesentlich abshängig und muß das natürliche Ergebniß bilden einer durch

geschärften Unternehmungsgeist gesteigerten Concurrenz, welche bas Unbedeutende und Leistungsunfähige verdrängt. Während die vorhandenen publicistischen Kräste gegenwärtig nicht
für den vierten Theil der bestehenden Zeitungen ausreichen,
würde eine Concentration auf wenige große Organe, welche
eine geringere Anzahl, aber höher qualificirte Kräste verbrauchte, auch in dieser Beziehung eine Neuschaffung bewirfen und an die Stelle des politischen Dilettantirens den
mit Ernst ersasten und mit sicherer Herrschaft ausgeübten
politischen Beruf der Presse setzen.

Die vorliegende Bearbeitung ist gegen das englische Original bedeutend zusammengedrängt, in manchen Punkten berichtigt und durch die hinzugefügten Anmerkungen in hoffentslich nicht unwillsommener Beise ergänzt worden. Die sehr große Schwierigkeit, ein zunächst vorzugsweise auf die Besürfnisse und den Geschmack des englischen Publikums angeslegtes Werk auch nur einigermaßen den ganz anders gearteten Ansprüchen des deutschen Lesers anzupassen, wird bei der Beurtheilung in billige Berücksichtigung zu ziehen sein.

J. Duboc.

## Kapitel I.

## Aeltefte Beit des englischen Beitungswesens.

Die ersten Spuren des englischen Zeitungswesens werben gewöhnlich bis auf die Zeit der Konigin Glisabeth zu-Als 1588 die spanische Armada die englischen rückgeführt. Ruften bedrohte, foll Lord Burleigh, der damalige erfte Minister, von Zeit zu Zeit in den verschiedenen Landestheilen gedruckte Nachrichten haben verbreiten laffen, welche zu verhindern bezweckten, daß falsche und beunruhigende Nachrichten die Bevölkerung erregten. Diefe Zeitungeblätter, wenn man sie so nennen will, führten nach allgemeiner Annahme ben Titel: Englischer Mertur; ein Eremplar berfelben, beffen Echtheit bewiesen mare, ift une nicht erhalten worden. 1) Much fonft muß es um jene Beit ichon gebruckte Beitungsnachrichten gegeben haben. Zwar hat bas britische Museum, soviel sich bis jett hat ermitteln lassen, nichts Derartiges unter feinen aufgehäuften Schäten aus ber alteren Zeitungsliteratur aufzuweisen, aber es finden sich einzelne Eremplare in den Wohnsigen des alten englischen Abels vor. Untersuchungen, welche Dr. Rimbault über bas Zeitungswesen jener Zeit angestellt, wird die Bersicherung ertheilt, baß der Berfasser neun solcher alteren Drucke selbst zu prüfen Gelegenheit gehabt habe. Das früheste stammte aus dem Jahre 1589, das lette aus dem Jahre 1604. Uebrigens treffen wir bis zum Jahre 1622 auf journalistischem Gebiet Grant, Befdicte b. engl. Preffe.

aleichwohl auf keine Erscheinung, der man eigentlich den Namen "Zeitung" beilegen konnte. Diejenigen Bregerzeugnisse, die wie die eben ermannten und andere aus viel frühe= ren Zeiten, aus dem 15. und 16. Jahrhundert angeführt merben, find immer nur Angaben ober Schilberungen einzelner bemerkenswerther Borgange. Sie fonnen baber nicht gur eigentlichen Zeitungeliteratur gerechnet werden, wenn fie sich auch auf Zeitereignisse beziehen. Gegründeteren Anspruch auf die erstere Bezeichnung kommt allerdings einzelnen periobischen Erscheinungen zu, die noch vor 1622 erschienen sind, namentlich einem Journal unter ber Bezeichnung: gemissen Reuigkeiten ber gegenwärtigen Woche" und anderen fleinen Blättern, die aber alle in unregelmäßigen Amischenräumen, manchmal von Wochen, manchmal sogar erft von Dagegen ift das von Nathaniel Monaten . ericbienen. Butter 2) 1622 begründete und herausgegebene Blatt "Weekly Nems" ("Wöchentliche Neuigkeiten") bas erfte, welches in regelmäßiger Reihenfolge und mit fortlaufenden Nummern Die Mehrzahl der um diese und in der nächsten Folgezeit erscheinenden Blätter befämpfte sich gegenseitig in ber heftigften Beije und mit den gröbften Ausdrücken. Bäufig hatte die Gründung eines solchen Blattes eben nur den einen 3med, das Blatt eines Concurrenten zu beschimpfen. Dem entsprechend wurden benn auch die Namen ber Blätter ge= wählt. Einem Blatt gegenüber, welches den Namen "Wöchentlicher Entdecker" führte, entstand ein antagonistisches Blatt unter der Bezeichnung: "Der in feiner Racktheit enthüllte Wöchentliche Entdeder", andere wunderlich gewählte journalistische Bezeichnungen aus ber bamaligen Zeit maren u. a. "Der Mann im Mond", "Der Parlamentsbrache", "Die geheime Gule".

Im Allgemeinen fann der Inhalt der Zeitungen aus iener Beriode nur als äußerst dürftig bezeichnet werden. Ueber Berhandlungen des Barlaments gab es feine Berichte und nur in äußerst seltenen Fällen wurde überhaupt derfelben gedacht. Auch öffentliche Bersammlungen blieben voll= fommen unerwähnt. Niemand murbe aus ben Zeitungen bes 17. Jahrhunderts erfahren, daß über wichtige Fragen von allgemeinem Interesse iemals in öffentlichen Bersammlungen verhandelt worden sei, wie es doch thatsächlich der Fall mar. Selbst die Rubrik der vermischten Notizen, der Tagesneuigteiten ift nur äußerft sparfam angebaut, nur befonders schaurige oder traurige Begebenheiten, Mordthaten oder hervorragende Unglücksfälle finden sich allerdings furz ermähnt. Was man heute unter penny-a-lining3) versteht, war da= mals unbekannt, das ganze Berichterstatterwesen war noch nicht einmal in seinen ersten Anfängen vorhanden. Dagegen trat für die Leerheit der Blätter an ernsthaften und wirklich beachtenswerthen Nachrichten eine gewisse Külle wundersamer Siftorien erganzend ein. Alles, mas dem abergläubischen Sinn der Zeit Unterhaltung gewähren fonnte, scheint ziemlich gewissenhaft und mit Eifer angemerkt worden zu sein, selbst fehr ernsthafte und ausführliche Berichte über "Meerjungfrauen mit einem Ramm in der einen und einem Spiegel in der anderen Hand" und einer männlichen monftrofen Fischerscheinung "mit einer Mustete in der Sand" finden sich noch 1642 und 1653 verzeichnet. Bei ganglichem Mangel an Zeitungsstoff mußte die Bibel herhalten. Es mar gar nicht ungewöhnlich, daß, um "auszufüllen", ein oder mehrere Rapitel aus der heiligen Schrift abgedruckt murden. Richt minder eigenthümlich erscheint uns die Art und Weise, wie einzelne Zeitungen, um einen größeren Absat zu er=

zielen, sich den Bedürfnissen des Publikums anzupassen verssuchten. So erließ der Herausgeber der "Fliegenden Bost" eine Anzeige solgenden Inhalts: "Wenn irgend ein Gentleman einen Freund auf dem Lande mit einem Bericht über die öffentlichen Angelegenheiten zu verbinden wünscht, so kann er solchen für 2 Pence bei 3. Salisbury, in der Aufzgehenden Sonne zu Cornhill, erhalten. Derselbe ist auf einem Vogen schönen Papiers gedruckt, von dem die eine Hälfte leer ist, so daß er auf demselben seine Privatangeslegenheiten oder sonstige Tagesneuigkeiten niederschreiben kann." Auch in einem Blatt: "Der Neuigkeitsbrief" sindet sich eine ähnliche Anzeige. Das Publikum scheint demnach Geschmack an dieser Art des Correspondenzweges gefunden zu haben.

Dem geringen inneren Werthe entsprach das Aeußere der Blätter aus jener Zeit. Das Papier war meistens von ordinärer, bräunlicher Beschaffenheit, nicht viel besser als das unserer Zuckers oder Theedüten, der Druck verwischt und undeutlich. Trothem gab es auch schon damals unter der Bezeichnung: "Mercurius Civicus", ein mit Illustratiosnen versehenes Blatt. Die erste 1643 veröffentlichte Numsmer enthielt ein Bild von Karl I. und von Sir Thomas Fairsax, freisich in so schlechter Aussührung und so schlecht gedruckt, daß die Unterschrift dazu gehörte, um sestzustellen, welche Personen eigentlich gemeint seien.

Bon Personen, welche mit dem Zeitungswesen jener Tage in enger Berbindung standen, müssen besonders Marchmont Needham, Sir John Birkenhead und Sir Roger L'Estrange genannt werden. Marchmont Needham, 1620—78, den Disraeli in seinen "Denkwürdigkeiten der Literatur" als den "Patriarchen der Zeitungspresse" bezeichs

net, nahm den lebendiaften Antheil an den politischen Unruhen feiner Zeit, indem er in verschiedenen Schriften erft gegen das Parlament, dann gegen den König fampfte und mehrere Blätter, den "Mercurius Britannicus", "Boliticus" und "Braamaticus" leitete. Sir John Birtenheab, 1615—79, traf wegen seiner Barteinahme für den verbannten König das Loos, unter der Herrschaft Cromwells mehrmals Gefängnifftrafe erleiben zu muffen, unter ber Restauration wurde er zum Censor ber Presse befördert, er erhielt aber bald darauf einen Nachfolger in der Berson von Roger L'Eftrange, der dies Umt unter den beiden letten Stuarts bis 1688 bekleibete und mit ber unnachsichtigften Strenge Man erhält einen Einblick in die Gefahren, vermaltete. 4) welche damals die ichriftliche Meinungsäußerung bedrohten. aus einer Borstellung, welche Sir Roger an das Barlament richtete und in welcher er die strengsten Magregeln gegen Bamphlete, Bücher und Zeitungen empfahl. Auker Tod. Ber= stümmelung, schweren Körper= und Gefängnigstrafen, die ichon in Gebrauch waren, figuriren auf der Liste der mit einer Empfehlung bedachten Strafen noch: Branger, Auspeitschen, mit einem Strick um den Hals unter dem Galgen stehen, in den Bergwerfen arbeiten, Rarren ichieben u. a. m. Roger L'Estrange mar es auch — wir entnehmen diese Notiz den "Wanderungen durch London" von Schlesinger — der einen Drucker aufrührerischer Flugschriften Trogan in seiner Wohnung aufspürte und gefangen nahm. Trogan wurde verurtheilt, daß er unter den Armen aufgehängt werde, dann ber Bauch aufgeschlitt, die Eingeweide herausgenommen, bann diese por seinen Augen verbrannt, dann der Rörper geviertheilt und der Kopf endlich to be disposed of at the pleasure of the King's Majesty — so heißt es wörtlich im Urtheil und so wurde es buchstäblich vollzogen.

Unter Cromwell, der den Ausspruch that: "meine Regierung verdient nicht zu bestehen, wenn sie einen Bavier= schuß nicht aushalten kann", hatte die Bresse einen einiger= maken freieren Stand. Der Lord Protector ließ sie einfach gewähren, aber mit der Restauration fehrte das Regiment der Unterdrückung zurück, gegen den Schluß der Regierung Rarls II. machte der König von dem ihm nach der allge= meinen Ansicht der Richter zustehenden Recht, der Ginzige zu fein, der politische Neuigkeiten veröffentlichen durfe, ernft= lich Gebrauch, indem er keine Zeitung ohne seine Genehmi= gung erscheinen ließ und diese Genehmigung nur der "Lon= doner Zeitung" ertheilte. Bon dieser Zeitung, der aus= ichlieklichen, privilegirten Quelle aller Reuigkeiten, entwirft Macaulan in seiner "Geschichte von England" folgendes Bild: "Sie erschien nur am Montag und Donnerstag; ber Inhalt bestand gewöhnlich in einer königlichen Broclamation, in zwei oder drei Tory-Adressen, in Anzeigen über zwei oder drei Beförderungen, in einer Nachricht über ein Treffen zwischen den kaiserlichen Truppen und den Janitscharen an der Donau, in der Beschreibung eines Stragenraubers, in der Anfundi= aung eines großen Hahnenkampfes zwischen zwei Bersonen von Ehre, und in einer Mittheilung, welche eine Belohnung dem ehrlichen Finder eines verlaufenen Hundes zusagte. Das Banze ftand auf zwei Seiten von mäßiger Broge; Mittheis lungen über Gegenstände von höchster Bedeutung waren im mageriten und formelliten Stil abgefaft. Zuweilen jedoch, wenn die Regierung geneigt mar, die Neugierde des Bublikums wegen einer wichtigen Berhandlung zu befriedigen, erichien ein großes Blatt mit mehr Detail, als in der Zeitung

gefunden ward; aber weder diese, noch irgend ein auf Besehl gedrucktes Extrablatt theilte irgend eine Nachricht mit, welche zu veröffentlichen nicht den Absichten der Regierung entsprach. Die wichtigsen Parlamentsdebatten, die wichtigsten Staatsprocesse, von denen unsere Geschichte berichtet, wurden mit tiesem Stillschweigen übergangen." Diese Zeichsnung ist, wie man sich aus den betreffenden Jahrgängen der Londoner Zeitung überzeugen kann, mit großer Treue entsworsen und wenn man den Inhalt der gegenwärtig erscheisnenden officiellen Blätter nach dem Maßstade dieses frühesten Hofjournals mißt, so muß man allerdings zugeben, daß auch in Bezug auf diese Blätter, die sich sonst durch eine gewisse typische Unbeweglichkeit auszuzeichnen pslegen, der Fortschritt nicht auszuhalten gewesen ist.

Biemlich spät erft findet fich die Benutung der Zeitungen für die Bedürfnisse des täglichen Lebens und des Verkehrs burch Anzeigen ein. Die "Quarterly Review", welche biesem Gegenstand eine eingehende Untersuchung gewidmet hat, bezeichnet als die erste Anzeige eine in einer Nummer bes "Mercurius Politicus" vom Jahre 1652 enthaltene. Dieselbe bezieht sich auf Cromwell und lautet wie folgt: "Monodia gratiolari", ein heroisches Gebicht, enthaltend eine glückwünschende Lobrede auf die jüngste Rückfehr des Lord General und eine fürtreffliche Aufzählung seiner Erfolae. Bu haben bei John Holden in der Neuen Borfe. London 1652." Auch in den nächsten Jahren sind die Anzeigen hauptfächlich nur literarischer Art und beschränken sich auf die Ankundigung neuer Bücher. Zu ihnen gesellen sich allmälig Anzeigen wegen entlaufener Bersonen, flüchtig gewordener Diebe u. f. w. meiftens mit eingehenden Bersonal= beschreibungen, aus denen, beiläufig bemerkt, eine ungefähre Schlußfolgerung auf die damals ungemein starte Verbreitung ber Blattern unter den unteren Klassen zu ziehen ist, denn fast alle berartige Beschreibungen erwähnen das Gesicht als schrecklich entstellt durch Pockennarben.

Im Jahre 1658 findet sich zum ersten Mal der Thee als Berkaufsartikel ermähnt in einer Anzeige, welche lautet: "Jenes ausgezeichnete und von allen Aerzten gebilligte chine= sische Getränt, welches von den Chinesen Ticha, von anderen Nationen Tap, auch wohl Tee genannt wird, ist zu haben im Sultans Raffeehaus bei ber königlichen Börse. London." Auch Karl II. selbst scheint sich mit einer witig sein follen= ben Anzeige versucht zu haben, welche 1660 in dem "Mercurius Politicus" erschien, einem Blatt, welches damals bie Stellung eines Art Hofjournals einnahm. Der Monarch. wenn er, wie nicht unwahrscheinlich, selbst ber Berfasser ift. beschwert sich in dieser Anzeige über den Berluft eines Lieblingshundes, der ihm geftohlen fei und bemerkt jum Schluk: "Der Finder möge in Whitehall Anzeige erstatten, benn ber hund mar beffer bei hof befannt, ale die, welche ihn ge= ftohlen haben. Wird man denn niemals aufhören, Se. Maje= stät zu bestehlen? Kann er keinen Hund halten? Dieses Hundes Stelle (obwohl beffer als Manche glauben mögen) ist die einzige, um die Niemand bettelt." Befanntlich mar Karl II. einer der größten Hundeliebhaber und er erschien im Part ftets umgeben von einem großen Schwarm seiner Weiterhin finden sich unter den Anvierfüßigen Lieblinge. zeigen besonders marktschreierische Anklindigungen von Heilmitteln aller Art, in Ton und Inhalt wenig unterschieden von den ähnlichen Anfündigungen unserer Tage, ferner Anerbietungen von Heirathsvermittelungen, öffentliche Berfäufe von Negerkindern und Herausforderungen zu Kaustkämpfen.

Lettere Kampfesmeise mar damals nicht, wie gegenwärtig. auf Manner beschränkt, fonbern icheint mindeftens ebenfo gebräuchlich unter bem schwächeren Geschlecht gewesen zu fein. In einer berartigen Anzeige heißt es: "Herausforderung. — Da ich, Elisabeth Wilkinson von Clerkenwell, mit Sanna Ruffeld in Zwift gerathen bin und Genugthuung haben will, so forbere ich sie auf, mir öffentlich zu begegnen und sich mit mir um 3 Guineen zu boren: jede von uns foll eine halbe Krone in der hand halten und diejenige die Bartie verloren haben, die querft bas Gelb fallen läft." "Antwort. — Nachdem ich, Hanna Anfield von Nem-Market, die Herausforderung von Elisabeth Wilkinson erhalten habe, werde ich nicht verfehlen, so Gott will, ihr mehr Buffe als Worte zu geben und wünsche nicht von ihr geschont zu werden; sie kann sich auf eine aute Tracht Brügel gefaßt machen."

Wie aus diesen Anzeigen manches Streiflicht auf den Culturzuftand ber Zeit entfällt, fo möge hier auch noch bes eigenthümlichen Berhältnisses der königlichen Berührung zur Beilung der Scrophelfrantheit gedacht werden. In dem "Deffentlichen Anzeiger" von 1644 ist als Benachrichtigung des Publikums wörtlich Folgendes zu lesen: "Whitehall, Da Se. geheiligte Majestät seinen könig-14. Mai 1644. lichen Willen fund gethan hat, die Heilung seines Volkes von dem "Uebel" während des Monats Mai fortzuseten und dann bis zu nächsten Michaelis aufzuschieben, fo habe ich den Befehl erhalten, dies anzuzeigen, damit das Bolf in ber Zwischenzeit nicht in die Stadt tomme und feine Arbeitszeit einbüße." Rarl I. lebte in dem Glauben, daß ihm die Macht verliehen fei, die "Scrophelfrantheit" - von da an "Rönigsübel" genannt - burch feine Berührung zu heilen

und die Sitte, diese beilenden Berührungen porzunehmen. erhielt sich bis zum Tode der Königin Anna, welche felbst noch mehrmals bestimmte Zeiten für den Empfang und bie Berührung von Bersonen aus allen Theilen des Landes festfette. Noch bewundernswerther als der Glaube an diefe königliche Brarogative von Seiten ber Trager ber königlichen Gewalt und die Benutung derselben durch das Bolf ist ber Umstand, daß viele hervorragende Aerzte volles Vertrauen in dieselbe gehabt zu haben scheinen. Dies geht ziemlich unwiderleglich aus der Anzahl von Batienten hervor, welche sie aus den Provinzen nach der Hauptstadt zur königlichen Unter diesen befand sich unter Anderen Rur entsendeten. auch der später berühmte Dr. Johnson, der als fünfighriges Kind auf Anrathen von Sir John Meyer, eines damals renommirten Arztes, nach London geschickt wurde und im März 1714 mit zweihundert anderen Bersonen die königliche Berührung von Seiten der Königin Anna empfing. Much in bem ju jener Zeit gebräuchlichen Gebetbuch findet sich ein Gebet, welches den Glauben der gesammten Geist= lichkeit in die Wirksamkeit dieser königlichen Rurmethode bestimmt zu erfennen giebt.

Um die Mitte des Jahrhunderts war die Bezeichnung "Merkur" in der Zeitungswelt so sehr in Gebrauch gekomsmen, daß diese Periode von einigen Schriftstellern als die "Merkurs-Aera" bezeichnet wird. Es gab da den "Pragmatischen Merkur" und den "Anti-Pragmatischen Merkur", den "Mercurius Medicus" für die Aerzte, den "Mercurius Clericus" für die Geistlichkeit, den "Mercurius Aquaticus" für die Flotte und sogar den "Mercurius fumigosus" für Naucher. Die in London wohnhaften Franzosen hatten ihr eigenes Blatt und soweit ging damals die Rücksicht der Res

gierung gegen die frangofischen Ginwohner, daß das officielle Blatt - bie "London Gazette" - mahrend eines Zeitraums von 22 Jahren in beiden Sprachen veröffentlicht 3m 17. Jahrhundert ist die Bezeichnung "Redacmurde. teur" im Zeitungswesen noch ganglich ungebräuchlich, meistens hört man nur vom "Drucker" oder höchstens vom "Herausgeber". Der Begriff und die Thätigkeit eines literarischen Mannes, der der Leitung des Blattes vorstand und dasselbe mit Beiträgen verfah, fehlte. Die große Leichtigfeit, eine Zeitung zu gründen, wozu in der That damals nichts gehörte als der Besitz eines Capitals von ein paar Pfund Sterling, bemirkte, daß Jeder, bem es aus irgend einem Grund in den Sinn fam, eine Zeitung ins Leben ju rufen und auf diese Beise Journalist zu werden, dies auch wirklich auszuführen im Stande war. Es erklärt sich baraus bas fortwährende Auftauchen neuer Zeitungen wie die Rurglebigfeit des bei weitem größten Theils derfelben. Dabei war der Geschmack am Zeitungslesen offenbar im Zunehmen und so schnell muche die Bahl der Blätter, daß, mahrend fie um 1660, zur Zeit der Restauration, nur etwa 10 oder 12 betragen zu haben scheinen, sie 1688 mehr als 70 an der Bahl maren. Als fehr gebräuchlich mar bamals bie Bezeichnung "News-Retter" (Neuigkeitsbrief) für Zeitungen an ber Tagesordnung und auch heute ist dieselbe noch nicht ganz außer Gebrauch gekommen. So besteht bis zur Stunde "Saunder's Dublin News-Letter", welches vor 150 Jahren unter diesem Titel gegründet murde und eins der größeren Journale von Belfast führt diefelbe Bezeichnung. Californien giebt es ein populäres Blatt: den "San Francisco News-Letter".

## Rapitel II. Fortsehung. Einführung der Stempeltare.

Alle bisher ermähnten Blätter erschienen in fürzeren ober längeren Zwischenräumen, theils in Monatsfrift, theils vierzehntägig, theils wöchentlich, erft 1702 fam die Heraus= gabe eines täglich erscheinenden Blattes, des "Dailn Courant". 3u Stande. Bon diesem Blatte, von fehr beicheide= nem Meugern, gering an Umfang und nur auf einer Seite bedruckt, bemerkte der Herausgeber in der ersten Nummer mit einem Anflug von humor: "daß es sich auf ben halben Umfang beschränte, um dem Bublifum wenigstens die Sälfte ber Unverschämtheit ber gewöhnlichen Zeitungen zu ersparen." Der "Dailh Courant" konnte als Muster einer gewissen, nur das Thatsächliche berücksichtigenden Richtung in der Journalistif, die immer ihre Bertreter gehabt hat, gelten, da er sich auf die Wiedergabe der auswärtigen Nachrichten ohne jeglichen Commentar beschränfte. Letteren erklärte ber Heraus= geber für überflüssig, da er von der Boraussetung ausgehe. daß andere Leute Berftand genug hätten, sich felbst einen zu machen. 5) Tropbem daß das genannte Blatt, namentlich nachdem es in den Besitz von Mr. Bucklen, einem unternehmenden Buchdrucker und Buchhändler, übergegangen mar, gut gediehen zu fein scheint, fand bas Beispiel ber täglichen Berausgabe einer Zeitung doch in den nächsten Jahren feine große Berbreitung. 3m Jahre 1724 waren unter 18 poli=

tischen Sournalen, die damals in London gebruckt wurden, nur zwei täglich erscheinende.

Bon größerer Bedeutung als ber "Daily Courant" mar sowohl durch die Persönlichkeit des Herausgebers, als durch inneren Gehalt die 1704 von Daniel Defoe, dem Berfaffer des "Robinfon Crufoe", gegründete "Revue über die Staatsangelegenheiten". Defoe war nicht allein ein sehr fruchtbarer und, wie sein weltberühmt gewordener Robinson Crusoe beweift, origineller Schriftsteller, sondern auch ein eifriger und furchtloser Politiker. Gines von ihm verfagten satirischen Bamphlets: "Der fürzeste Broceg mit ben Andersgesinnten (Dissenters)" wegen wurde er zum Gefängniß und dreimaligen Prangerstehen 6) verurtheilt. Gefängniß entwarf er den Plan zur Herausgabe bes ermähnten Blattes, welches erft einmal, später breimal wöchentlich erschien, bis zum Jahre 1713 mit gutem Erfolg fortbestand und dann der in dem vorhergehenden Jahre eingeführten Obwohl die "Revue" sich haupt-Stempeltare erlag. fächlich mit großen nationalen Fragen 211 schaffen machte, so tam die satirische Aber des Berfassers doch an einer bestimmten Stelle zur unmittelbaren Geltung. widmete nämlich eine Spalte seines Blattes einem sogenannten "Standal-Club", und sette die Amede, die er dabei im Auge hatte, wie folgt auseinander: "Bas meine Brüder von ber ehrenwerthen Gefellschaft ber Zeitungebruder angeht, fo sollen sie von mir keine üble Behandlung erfahren, wenn sie aber Lügen vorbringen so plump, daß man darüber stolpert und nicht allein ihre Thorheit, sondern ihre Büberei an den Tag legen, wenn sie die Religion lächerlich machen, mit heiligen Dingen ihr Spiel treiben ober ihre Keder in Blasphemien tauchen, so ift unser Standal-Club als eine neue Corporation errichtet zu dem ausdrücklichen Zweck, folche Dinge zu untersuchen und er wird sie so grob behandeln, wie sie es verdienen."

Defoe's Blatt, wenn auch überwiegend politischen Charafters, hatte bereits einige Vermandtschaft mit einer Klaffe von Blättern, von der bald darauf mehrere ins Leben traten. Es find dies der "Tatler". 1709 durch Steele\*) und Adbison\*) ins Leben gerufen, der "Spectator", der 1711, ber "Guardian" und ber "Englishman", die 1713, ber "Freeholder", der 1715 gegründet wurde. An allen biesen Blättern, in benen die Schreibmeise bes Effan zum ersten Mal eine bemerkenswerthe Ausbildung erhielt und von benen namentlich der "Spectator" noch heute einen unveralteten Werth besitzt, maren Addison und Steele Sauptmit= arbeiter; von den 638 Auffagen des Spectator ichrieb Adbison beispielsweise 274 und Steele 240. Abdison murde nicht mude, die Thorheiten und Extravaganzen der höheren Gesellschaft und des Hoses zu geißeln. Kleider= und Haar= trachten, erstere mit umfangreichen Reifröden, lettere mit umfangreichen Chignons beladen, gaben ihm reichlichen Stoff.

<sup>\*)</sup> Abdison und Steele, die beiden ungefähr gleichzeitigen (A. starb 1719, St. 1729), in der Literatur durch die Mitarbeiterschaft an denselben obenerwähnten Blättern eng verbundenen Schriftsteller. Ueber A. sagt Dr. Johnson: "Wer sich einen englischen Stil aneignen will, der einfach ist ohne rauh zu sein und elegant ohne Gespreiztheit, der muß Tag und Nacht die Schriften von Addison studieren." St., der nach einander außer den erwähnten noch verschiedene andere periodisch erschienende Zeitschriften herausgab, wie "The Lover", "The Leader", "The Pledean", "The Englisman", "The Crisis", die übrigens sämmtlich nur kurze Zeit bestanden, wurde 1714 durch Parlamentsbeschluß seines Siges im Unterhause verlustig erklärt, weil er in den beiden letzten Zeitschriften Artikel veröffentlicht hatte, welche für libel erklärt wurden.

Er vergleicht die Baustile des Kopfputzes mit den Baustilen in Marmor und die "nackten Schultern" der vornehmen Damen mit den Anzügen der "lustigen Frauen von Prosession". Der "Spectator" erlag schließlich ebenfalls den Birkungen der Stempeltare.

Wir haben bereits ermähnt, daß diese Auflage auf Zeitungen 1712 eingeführt murbe. Ein erster Bersuch mar bereits 1701 gemacht worden, scheiterte aber damals an dem Widerstand der Zeitungseigenthümer, welche die Weisheit des Barlamentes gegen die beabsichtigte Makregel (ein Bennt auf jedes periodisch erscheinende Blatt von einem Bogen und ein halber Benny auf jedes Blatt von einem halben Bogen) anriefen. In der an das Parlament dieferhalb ge= richteten Vorstellung murbe u. a. ausgeführt, "bag befagte Zeitungen immer für einen halben Benny an die ärmeren Bolksflaffen verkauft worden feien, welche fie ihrer Billigfeit wegen, um sich zu unterhalten und auch um ihre jungeren Kinder zum Lefen anzulocken, gekauft hätten. Sollte eine Steuer von 3 halben Bence auf diese Zeitungen gelegt werden, welche megen des ordingiren Papiers von Gentlemen meistens nicht in die Hand genommen würden, so murden sie dadurch gänzlich unterdrückt und ausgelöscht werden." Db bie hier in so eigenthümlicher Beise entwickelten Grunde das Barlament bestimmten oder ob irgend ein anderer Einfluß sich geltend machte, genug die Einführung unterblieb. Es mar indessen nur eine Zeitfrist gewonnen, 1712 tauchte dieselbe Mafregel in wenig modificirter Form (ein halber Benny für 1 Bogen, und ein Benny für 11/2 Bogen) wieder auf und murde diesmal jum Gefet erhoben. Brund für den Erlaf des Gefetes murde in einer Botichaft der Königin Anna dahin angegeben: "daß durch aufständische

Reitungen und boswillige Gerüchte planefcmiedende Männer in ben Stand gesett feien, ben Credit zu ichabigen und baf bie Unschuldigen gelitten hätten." Ihre Majestät wende sich daher an das Parlament, "um ein Mittel, welches dem Unheil gewachsen sei, zu finden und anzuwenden." Darauf hin erfolgte die Bewilligung der Steuer, welche die beabsich= tigte Wirfung, einen Drud auf bas gange Zeitungemefen auszuüben, nicht verfehlte. Am Tage, als das Gesetz erlaffen wurde, schrieb Abdison über die vermuthliche Wirfung besselben im "Spectator" Folgendes: "Dies ist ber Tag. an bem vermuthlich viele ausgezeichnete Autoren ihre letten Werke veröffentlichen merben. Ich fürchte, daß wenige unserer Bochenchronisten, welche vor allen anderen den Krieg lieben, unter bem Drud der Stempelpflichtigfeit bei herannabendem Frieden zu bestehen im Stande sein werden. Mit einem Wort, die Nothwendiakeit einen Stempel zu führen und die Unmöglichkeit eine blutige Schlacht anzuzeigen, werben, fürchte ich. beide das Ihrige beitragen, um jene dunnen Folianten zu ruiniren, welche seit verschiedenen Jahren uns Tag für Tag bie europäische Geschichte ausführlich auseinandergesett haben. Ein geiftreicher Freund von mir, der Wortspiele liebt, nennt die gegenwärtige Sterblichkeit unter den Autoren: "ben Kall ber Blätter."

Und so war es, die Sterblichkeit unter den kleinen Blättern in Folge der Maßregel war eine sehr große. Dechant Swift\*) konnte sich nicht enthalten, in seinem

<sup>\*)</sup> Dechant Swiff, geb. 1667, gest. 1745, Berfasser zahlreicher polemischer und satirischer Schriften im Sinn der herrschenden Torppartei, zu deren anerkanntem Organ, dem Examiner, er mit Lord Bolingbrocke, Mathew Prior und Bischof Atterbury eine leitende Stellung einahm. Bon seinen übrigen Schriften sind besonders Gullis

Blatt in höhnischer Weise über bas Schickfal, welches Grub Street ereilt hatte. Betrachtungen anzustellen. "Die ganze Grub Street ift ausgestorben und todt", schreibt er u. A., .. es giebt feine Geifter ober Mörder mehr gegenwärtig, um Liebe oder um Geld." Auch der "Spectator" erlag, wie schon bemerkt, allmälig bem Druck ber Magregel, ba er, um ben vermehrten Rosten gewachsen zu sein, seinen Preis ver-Doppelte, dadurch aber seinen Leserfreis verscheuchte: ebenso erlag ein anderes nicht unbedeutendes Blatt, der "Observator", dessen Gründer John Tutchin durch die furchtbare Strafe, ju welcher ihn Richter Jeffrens megen feiner Bertheidigung der Rebellion des Herzogs von Monmouth verurtheilt hatte — Auspeitschung durch alle Marktpläte im Westen Englands - und wegen seiner standhaften Brincivientreue eine gemisse Berühmtheit erlangt hatte.

Die Stempeltare hatte ursprünglich, nach ben Bestimmungen ber Parlamentsacte, 32 Jahre in Kraft bleiben sollen, indessen wurde sie schon in der nächsten Zeit nach ihrem Erlaß häufig umgangen und man nahm bald davon Abstand, sie zu erzwingen. Allmälig wurde die Anzahl der gegen die Bestimmungen des Gesetzes ungestempelt veröffentslichten Blätter so groß, daß im Jahre 1743 eine nachträgsliche Klausel zu der früheren Parlamentsacte beschlossen wurde, wonach der Straßenverkauf solcher ungestempelten Blätter mit drei Monaten Gesängniß bestraft und Jeder, der einen

ver's Reisen berühmt geworden. Grub Street, auf die er in der obenerwähnten Epistel an Stella (Miß Johnson, später heimlich mit Swift verheirathet) anspielt, galt lange Zeit als der Inbegriff eines verkommenen, armseligen und feilen Literatenthums und wird auch von S. in diesem Sinne von den kleinen Blättern und von seinen politischen Gegnern im Allgemeinen gebraucht.

eine Belohnung von Strafenverfäufer anzeigte. 20 Schillingen erhalten follte. Diese scharfe Berordnung hatte bie gewünschte Wirfung. Mit bem Stragen= verkauf folder ungestempelten Zeitungen mar einmal vorbei und in Folge deffen hörte auch die Berausgabe berselben auf. Uebrigens scheint es, mas bei bieser Gelegenheit erwähnt werden mag, nach einer Stelle in Timperlen's "Geschichte der Buchdruckerei im 18. Jahrhundert", daß bereits zu Anfang des Jahrhunderts eine Reitungsabgabe insofern beftand, als von jeder Anzeige ein Schilling als Staatstare erlegt murde. Ebenjo hatte, nach berselben Quelle, jeder Buchdruckereibesitzer "9 Schilling Steuer an Se. Majestät zu bezahlen".

Unter ben Blättern, welche in ben nächsten Jahren nach bem Erlag ber Stempeltare neu begründet murben, verdienen einige eine besondere Ermähnung. Bunachst die "London Boft", die im Jahre 1715 erschien. Ihr Gigenthümer, Mr. Sarris, hatte unter Carl II. für die freimuthige Bertheibigung seiner liberalen Ansichten die Prangerstrafe zu erdulden gehabt, und mas diesem Kall zu jener Zeit ein besonderes Interesse verlieh, mar der Umstand, daß fein Weib die entehrende Strafe freiwillig mit ihm getheilt hatte, um die Beschimpfungen des Böbels von ihm abzuwehren. In der "London Bost" ist außerdem Daniel Defoe's "Robinfon Erusoe" zum ersten Mal veröffentlicht worden. Jahre 1724 murde das "St. James's Chronicle" begonnen, das einzige von den älteren englischen Blättern, welches wenigstens bem Namen nach noch gegenwärtig besteht, indem es später mit der "Breffe", bem Organ von Dir. Disraeli, verbunden murbe, feit melder Zeit die "Breffe" die Bezeichnung "St. James's Chronicle" ihrem eigenen Namen

hinzugefügt hat. Nahezu hundert Jahre hindurch mar das genannte Blatt das anerkannte Organ der Kirchen- und Staatspartei und hatte als folches eine große Berbreitung. Eine hervorragende Stellung wegen seiner geschickten und fühnen Schreibmeise nahm der 1726 gegründete "Crafts= man" ein. Der Herausgeber mar Mr. Nicholas Umherft, eine in der damaligen politischen Welt wohlbekannte Berfonlichkeit. Lord Bolingbroke lieferte eine Zeitlang häufig Beiträge jum "Eraftsman", welches Blatt fich als ben bartnäckiasten und gefährlichsten Gegner der Bermaltung unter Sir Robert Balvole ermies. Das neue Journal hatte einen fehr bedeutenden Absat, ungefähr 10.000 Exemplare, und war also auch geschäftlich ein sehr lufratives Unternehmen. Mit dem häufigen Bechsel der politischen Strömungen in der damaligen Zeit verlor es allmälig an Bedeutung, bis es, nachdem es die Bahl von zwölf Banden erreicht hatte, gang zu erscheinen aufhörte. Umherst, ber ber liberalen Bartei sehr bedeutende Dienste erwiesen und eine große Bopularität genoffen hatte, gerieth gänzlich in Vergeffenheit. Bernachläffigt von der eigenen Partei, als dieselbe 1742 ans Ruder tam, und ichmer betroffen von diefer Burudfetung starb er noch in demselben Jahre in Twickenham. bleiben zu erwähnen das "Grub Street Journal". welches von 1731 - 37 einmal wöchentlich erschien und welches zu ben witigften und schärfften Blättern feiner Zeit gehörte, und eine Monatsschrift, das "Gentleman's Magazine", 1731 begründet, welches nach vielen Wechseln in Form und Inhalt noch gegenwärtig besteht und also sein 140. Jahr erreicht hat. Die Ibee des "Magazine's" war auf den Umstand begründet, daß, wie der Brospectus auseinandersette, die Rahl der Zeitungen allmälig zu sehr

angewachsen war, um es nicht wünschenswerth erscheinen zu lassen, ein Blatt zu besitzen, welches den politischen Stoff resumirte und die Ansichten der Hauptblätter über die Tagessfragen im Auszuge wiedergab. Diese Anlage des Blattes muß jedenfalls einem Bedürfniß der Lesewelt entsprochen haben, da, wie Johnson versicherte, dasselbe eine Berbreitung von 10,000 Exemplaren erreicht haben soll. Das "Magazine" war übrigens das erste Blatt, welches eine aussichrlichere Berichterstattung über die Berhandlungen des Parlaments einsührte — ein Gegenstand, über den in dem nächsten Kaspitel eingehender berichtet werden wird.

## Kapitel III.

Geschichte der parlamentarischen Berichterstattung. — Verbreitung der englischen Presse.

Schon zu ben Zeiten ber Königin Elisabeth gelangten einzelne Reden, welche im Barlament gehalten worden maren, zur Beröffentlichung. Dieselben wurden alsdann selbstständig und aus dem Manuscript der Barlamentsmitalieder, welche sie gehalten hatten, veröffentlicht. D'Emes "Journale von Elisabeths Barlament", ein wohlbekanntes Werk, zählt zu dieser Rategorie. Ebenso enthält der erfte Band von dem Werk "Journale ber Gemeinen" ("The Commons Journal") Summarien verschiedener interessanter Debatten und liefert auf diese Beise wichtige Beitrage für das Studium der Geschichte jener Beriode vom Anfang der Thronbesteigung Jakobs I. bis zum Ende des langen legislativen Interregnums unter feinem unglücklichen Sohn. Das um 1621 lebende Bublikum erfuhr aber aus den Zeitungen nicht das Geringste von dem, was im Parlament vor sich gegangen war und diefer Auftand dauerte beinahe noch anderthalb Jahrhunberte. Erst im Jahre 1766 gelangten die besonders wichtigen Reden aus der Session von 1621 nach dem Manuscript eines Mitgliedes zur Beröffentlichung. Dies Alles hatte also in keiner Weise etwas mit dem zu thun, mas wir heute unter parlamentarischer Berichterstattung verstehen. Wiedergabe der Parlaments-Verhandlungen, welche sich zu einer anderswo noch unerreichten technischen Bollenbung in England emporgeschwungen hat, hatte gerade in diesem Lande wegen der Eisersucht des Parlaments bei ihrem ersten Beginn mit außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die Geschichte der allmäligen Entwickelung dieses speciellen Zweiges des Zeitungsdienstes ist ein charakteristischer Beitrag zu dem Nachweis, wie das englische Zeitungswesen überhaupt unter Hemmnissen und Schwierigkeiten aller Art zu politischer Macht und zu der unangesochtenen Bedeutung seiner heutigen Stellung gelangt ist.

Schon mehrere Jahre vor 1729 hatten Rotizen über bie Barlaments-Verhandlungen sich einen Weg in die Zeitungen zu bahnen gewußt, aber sie waren von so magerem Inhalt, daß sie eigentlich gar nicht den Namen von Berichten ver= dienten. Richtsdestomeniger hatten dieselben auch in dieser anspruchslosen Form bas Migvergnügen ber "Gemeinen" erweckt und in dem erwähnten Jahr wurde die Aufmerkfam= feit des Hauses auf diesen Gegenstand, der eine Berletung ber Privilegien besselben enthalte, gerichtet. Die Sache endigte mit einer Resolution des Hauses, welches erklärte, daß die Beröffentlichung derartiger Berichte einen Brivilegienbruch enthalte und in Rufunft aufe Schärffte bestraft merben folle. Es scheint, daß diese Resolution ein todter Buchstabe blieb oder von den Zeitungseigenthümern nicht beachtet wurde, benn im Jahre 1738 finden wir den neuen Sprecher der Gemeinen damit beschäftigt, den Gegenstand aufs Neue zu ventiliren. Dieselbe Resolution wie vor neun Jahren murde abermals beantragt, aber das Haus lehnte es diesmal ab, irgend Etwas in der Sache zu thun. einem Bericht von Core in beffen "Leben von Gir Robert Walpole" mit Bezug auf die damals stattgehabte ParlamentsDebatte nahm Sir Walpole, ber damalige erste Minister, für sich die Anersennung in Anspruch, zu Gunsten der parlamentarischen Berichterstattung durch die Zeitungen sich außzgesprochen zu haben, da eine Beschränkung hierin die Freisheit der Presse beeinträchtigen würde. Dies Berhalten des Ministers würde allerdings eine um so größere Anserkennung verdienen, als keiner seiner Vorgänger ähnliche freundschaftliche Gesühle für die Presse jemals an den Tag gelegt hatte.

Wir haben schon am Schluß des vorigen Abschnitts erermähnt, daß die Monatsschrift, das "Gentleman's Magazine" das erste Blatt war, welches einigermaßen ausführ= lichere Barlamentsberichte einführte. Es geschah dies im Jahre 1733. Allerdings war auch in diesem Blatt bie Form ber Berichte, nach unseren heutigen Ansprüchen, höchst ungenügend. In der Regel murden nur die Reden von zwei oder drei berühmten Männern summarisch aufgeführt, hinsichtlich der anderen Redner murden feine Mittheilungen gemacht. Um die Namensnennung der Redner zu vermeiden, was eine Berletung der Barlamente-Brivilegien zur Folge gehabt hatte, murde lediglich ber erfte und lette Buchftabe des Namens der betreffenden Berson mitgetheilt. Mr. Gladstone murbe auf diese Beise Mr. G-ne und M. Disraeli Mdr. D-i geheißen haben. Einige Zeitungen magten selbst nicht so weit zu gehen, sie gaben die Berhandlungen in unpersönlicher Form wieder, indem sie sich darauf be= schränkten zu fagen: "Ein Antrag murde gestellt und folgenbermaßen unterstütt" ober "bie folgende Antwort murbe auf den Antrag ertheilt". Man magte selbst nicht genau anzugeben, in welchem Saufe bestimmte Debatten stattgefunden hatten, sondern deutete dies in der allerdings sehr durchsichtigen Weise an, daß man die Bairstammer als: "H- of L-de" und das Unterhaus ale: "H- of E-ne" bezeich= Das "Gentleman's Magazine", welches um biefe Zeit zum ersten Mal ausführlichere Berichte brachte, veröffent= lichte dieselben im Uebrigen so spät, daß felbst biese Art ber Berichterstattung noch im schärfften Gegensat zu ber heute üblichen steht. 7) Die Reden murden nämlich, statt möglichst unmittelbar, nachdem fie gehalten worden maren, erft nach bem Schluß ber Seffion veröffentlicht. Mit anderen Worten, Berhandlungen im Unterhause, welche in bem damals meistens im Januar fallenden Anfang der Seffion stattfanden, er= schienen nicht vor Juli. In einem Kall erschien der Bericht über die Berhandlungen im Barlament sogar nicht eher, als bis ein neues Barlament gewählt worben mar. Mr. Cave, bem Eigenthümer bes "Gentleman's Magazine", tam natürlich zunächst darauf an, sich das nöthige Material für bie von ihm beabsichtigte Berichterstattung zu verschaffen. konnte das nicht anders als durch Benutung einiger Hinter= thuren geschehen. Auf irgend eine Beise, vermuthlich burch Bestechung, wußte er für sich und ein oder zwei Freunde Einlaß in die Galerie des Unterhauses oder zu irgend einem verborgenen Winkel im Hause der Lords zu erhalten. machten diese Bioniere der Parlaments-Berichterftattung fich heimlich einige Notizen über die verschiedenen Reden und zogen sich alsbann in ein benachbartes Wirthshaus zurück, wo sie burch gegenseitige Vergleichung und Berichtigung und Erganzung aus dem Gedächtniß wenigstens die Sauptsache beffen, mas fie gehört hatten, festzustellen im Stande maren. Diefe einigermaßen geftaltlofe Maffe murbe alebann später durch den Geschichtsschreiber Guthrie in bessere Form umgegoffen. Auf diese Beise entstanden die ersten ausführ=

licheren Berichte, die fo viel Aufmerksamkeit erregten, daß Mr. Cave immer in Beforgniß, daß feine Rühnheit ihm noch schlecht bekommen möchte, nach einigen Jahren - 1738 - au dem sonderbaren Ausfunftsmittel griff, dem Bericht eine Note voranzuschicken, in welcher darauf aufmerksam gemacht murbe, daß die hier mitgetheilten Berhandlungen aus dem fabelhaften Reiche Lilivut stammten. In unferen Tagen würde man in einem solchen Zusatz vermuthlich einen schlechten Wit, wenn nicht aar eine Berhöhnung des Barlalaments erblicken. Damals scheint es in der That als eine aultige Schutmehr betrachtet worden zu fein, denn jedenfalls war Mr. Cave's Absicht durchaus feine scherzhafte, sondern sie zielte in vollem Ernft darauf ab, das immer drohende Ungewitter des Migvergnügens der Bolksvertretung von seinem Saupte abzuwenden.

Die Anstrengungen, welche von 1740 - 41 gemacht wurden, um das Walpole-Ministerium zu fturgen, verliehen den Parlamentsvorgängen ein neues, tieferes und allgemeine= res Interesse. Für das "Gentleman's Magazine" hatte dies zur Folge, daß der berühmte Lexifograph Dr. Johnson an Stelle von Guthrie die parlamentarische Berichterstattung übernahm und zwar geschah dies in eigenthümlicher Weise. Es geht nämlich aus einer glaubwürdigen Anekote, welche Sir John Hamtins erzählt, hervor, daß Dr. Johnson bei Entwerfung der Reden, über welche er zu berichten hatte. seiner eigenen Erfindung einen äußerst weiten Spielraum geftattete. Bei einem Mittagseffen, welches ber Schaufpieler Foote damals verschiedenen literarischen Celebritäten und sonstigen bekannten Berfönlichkeiten gab, kam die Unterhal= tung auf die wunderbare Beredsamkeit, welche der ältere Bitt in einer besonderen Rede an den Tag gelegt habe, wie

bies der Bericht des "Gentleman's Magazine" ergebe. Dr. Johnson, welcher zuerst die verschiedenen Reden ruhig mit angehört hatte, brach nach einer Beile fein Stillschweigen, indem er zum nicht geringen Erstaunen der Gesellschaft sagte: "Diese Rede schrieb ich in einer Dachstube in Ereter Street." Befragt wie bies möglich fei, fagte Dr. Johnson: "Ich war nur einziges Mal in meinem Leben auf der Galerie des Unterhauses, regelmäßig gingen nur Mr. Cave, welcher die Thürhüter bestochen hatte, und feine Freunde dorthin." Und nun erzählte Dr. Johnson weiter, wie er aus den mageren Rotizen von Mr. Cave und Genoffen, aus einigen Anhaltepunkten über Gegenstand ber Discussion und Reihenfolge der Argumente die ganzen parlamentarischen Debatten, wie sie im "Gentleman's Magazine" zu lesen maren, componirt und die Reden gewissermaken erst geschaffen habe, die dann als beredte Erguffe von Bitt's Genius und anderen Rednern die Bewunderung der weitesten Areise erreaten. Dr. Johnson scheint später einige Reue über diese eigenthümliche Art halb politischen, halb literari= ichen Schwindels empfunden zu haben. Rurg vor feinem Tode äußerte er noch, daß er auf seiner literarischen Laufbahn nur die Barlamentsberichte mit Bedauern betrachte, aber er habe ju jener Zeit nicht daran gedacht, daß er eigentlich einen Treubruch gegen das Publikum begehe.

Während Mr. Cave unter dem Schutze Liliput's die parlamentarische Berichterstattung für das Haus der Gemeinen strassos beforgte, versielen er ebenso wie Mr. Astley, der Drucker einer anderen Monatsschrift, des "London Magazine", dem Zorn der Lords. Wegen eines Berichts über den Proces von Lord Lovat wegen Hochverraths mußten

Beide im Jahre 1747 por ben Lords erscheinen, ihre Schuld bekennen, um Berzeihung bitten, Befferung versprechen und Indeffen ließ Mr. Cave fich ba-- die Roften bezahlen. burch nicht abhalten, in einigen Jahren seine Berichte über die Debatten in der Bairstammer wieder aufzunehmen. Mehrere Jahre ließ das Barlament die Frage der Bericht= erstattung über seine Berhandlungen burch Zeitungen nun gänzlich auf sich beruhen. Erst um 1760 bestätigte bas Unterhaus abermals seine Resolution vom Jahre 1729. "daß es gegen die Verbreiter von Berichten über die Debatten bes Barlaments mit ber äußerften Strenge einschreiten Die Drucker ber vier hauptfächlichsten Blätter merbe." mußten vor den Schranken des Hauses erscheinen, einen Berweis entgegennehmen und knieend Abbitte thun. bessen fühlte das Haus so gut die Unmöglichkeit, gegen das allgemeine Gefühl des Landes dasselbe von der Kenntnißnahme der Barlaments-Verhandlungen abzusperren, daß es die sofort Seitens der bestraften Blätter, als ob gar nichts vorgefallen sei, wieder aufgenommene parlamentarische Berichterstattung nicht weiter zu ahnden versuchte. Der lette Bersuch des Barlaments in dieser Richtung, der fünf Jahre später angestellt wurde, verlief ziemlich unglücklich für das Unterhaus und verleidete demfelben gleichzeitig für alle Zukunft die Lust, ein Privileg, das sich vollständig überlebt hatte, gegen die öffentliche Meinung und gegen sein eigenes wohlverstandenes Interesse aufrecht zu erhalten. Es handelte sich in diesem letten Kall um den Drucker der "Abendvost". welcher, da er auf eine an ihn ergangene Aufforderung nicht vor den Schranken des Haufes erschienen mar, megen bewiesener Migachtung verhaftet werden sollte. Dies führte zu einem Conflict mit dem Lord Mayor, welcher die Berhaftung des Druckers, als eines Bürgers der City, nicht gestattete, da der Verhaftsbesehl nicht von einer Magistratssperson der City unterzeichnet war. Diese Widersetlichkeit des Lord Mayors veranlaßte äußerst stürmische Debatten bei den "Gemeinen", in der ersten Aufregung wurden alle Arten von Strasen und Bußen dem angedroht, der der Autorität des Parlaments sich zu widersetzen erfühnt hatte. Aber das schließliche Resultat dieses Kampses war in allem Wesentlichen der Sieg der CitysCorporation und von jener Zeit an ist die Frage des Rechts der parlamentarischen Berichterstattung sür Zeitungen vollständig dei Seite gelegt worden — in der Praxis hat das Recht eine stillschweigende Genehmigung erhalten, wenn auch nie eine formale Ansertennung gefunden.

Unter den bekannteren Ramen, welche mit dem Zeitungs= wesen jener Tage eine Zeitlang in enger Berbindung standen, verdient auch henry Fielding, der bekannte Romanschriftsteller und Dichter eine Erwähnung. Während der Rebellion von 1745 gründete er nach einander vier Reitungen, welche alle ben gleichen 3med verfolgten, die Sache ber regierenden Dynastie nach Kräften zu unterstüten. Sehr geschätt und beliebt beim Bublifum als ber Berfasser von "Joseph Andrews", hatte Fielding nicht den gleichen Erfolg als politischer Schriftsteller. Alle feine Zeitungsunternehmungen vermochten sich nicht lange halten und waren, journalistisch betrachtet, Fehlschläge, indessen ermangelten sie nicht der Anerkennung der Regierung, welche den eifrigen Barteiganger ihrer Sache mit einer einträglichen richterlichen Stellung bedachte.

Wir schalten an dieser Stelle eine Zusammenstellumg gewisser, auf die Verbreitung der englischen Presse bezuiglicher Rahlenangaben ein. ba diefelben gerade eine Bergleichung zwischen zwei Jahrhunderten ermöglichen. 1753 betrug bei einer Bevölferung Englands Jahre bon 6,186,336 Seelen die Bahl der Stempelmarken \*) Diefelbe Bahl betrug hundert Jahre fpater. 7,411,757. 1853. 128,178,900, mahrend die Bevolferung mittlerweile auf 27,724,849 Seelen angewachsen mar. Bevolkerung hatte fich also vervierfacht, die Verbreitung der Zeitungen war bagegen in berselben Zeit 17 Mal fo groß geworden wie vordem. Dabei betrug die Stempeltare 1756 11/2 Pence, 1789 2 Pence, 1804 31/2 Pence, 1815 Auf dieser Höhe erhielt sich die Tare bis 1836. ju welcher Zeit biefelbe wieder auf 1 Penny reducirt In diesem Jahre betrug die Rahl ber Stempelmarfen 39,432,000, unter ber Begünstigung ber Ermäßigung ber Stempeltaxe und ber fortwährenden Zunahme bes Berkehrs und einer allgemeiner verbreiteten Bildung erhob sich die= selbe alsbann auf die für das Jahr 1853 oben erwähnte Während die Stempeltare 4 Bence betrug, mar der allgemeine Breis der Zeitungen 7 Bence, nach der Ermäßigung ber Stempeltare ging ber Breis auf 5 Bence

<sup>\*)</sup> Rach den gesetzlichen englischen Bestimmungen mußte jede Zeitung bei ihrem jedesmaligen Erscheinen mit einer Stempelmarke versiehen sein. Die Zeitungsinhaber versahen sich mit so viel Stempelmarken, als sie nöthig zu haben glaubten und waren hierbei durch eine sür eine gewisse Zeit normirte Höhe ihrer Auslage in keiner Weise gebunden, da sie immer nur so viel Ezemplare mit Stempelmarken versiehen mußten, als wirklich abgesetzt wurden und da sie andererseits ihre Auslage immer der Nachfrage gemäß entsprechend abändern konnten. Die Zahl der Stempelmarken giebt also immier die Zahl sämmtlicher in England verkaufter Zeitungsezemplare für eine bestimmte Zeit an.

herunter. Als 1855 die Stempeltaxe ganzlich aufgehoben wurde, traten schon, ehe diese Maßregel Gültigkeit erlangt hatte, 107 neue Zeitungsunternehmungen auf, wodurch die Totalsumme der in den vereinigten Königreichen erscheinen= ben Zeitungen auf 711 stieg.

## Rapitel IV. Von 1760—70. — Innins' Briefe.

Der nächstfolgende Zeitabschnitt, namentlich die zehn= jährige Beriode von 1760-70, weift im englischen Zeitungewesen einen erheblichen Aufschwung auf, ber sich im genauen Rusammenhang mit den lebhaften politischen Rämpfen jener Tage vollzieht. Dr. Johnson constatirt bereits 1758 in feiner Zeitschrift, der "Ibler", die beständig machsende Beliebt= heit der Zeitungen und die damit Schritt haltende Bermeh-Er selbst vermochte biefer Zunahme zwar rung berfelben. wenig Gutes abzugewinnen. Erfüllt von einer verdrieglichen Boreingenommenheit gegen die Zeitungsschreiber und gleich= wohl jener Anziehungsfraft unterliegend, welche zu allen Zeiten die meiften fähigen und geiftreichen Ropfe in England in der einen oder anderen Korm in Verbindung mit dem Journalismus gebracht hat, mar sein Urtheil ein höchst ungleiches. Unknüpfend an eine farkaftische Definition ber Befandten burch Sir henry Wotton, nennt Johnson in einer Nummer feines "Ibler" bie Zeitungsschreiber "Männer ohne Tugend, welche zu Hause sitend Lügen zu ihrem eigenen Vortheil Für diese Art von Schreiberei sei meder Benie noch Kenntniß, weder Muth noch Fleiß nothwendig, nur Bleichgültigkeit gegen bie Wahrheit und ein verhärtetes Befühl gegen Scham. So arg diese Berurtheilung ist, die dem bekanntlich nicht wenig leibenschaftlichen Gelehrten wohl in

einer seiner übelften Stimmungen aus der Reder gefloffen fein mag, so wenig stimmt sie mit dem Urtheil überein. welches Johnson bald barauf in demselben "Idler" über Zeitungen und Zeitungsichriftsteller fällt. Er fpricht bort bon den kleinen Historikern, den Neuigkeitsschreibern, Die awar immer von den Verfertigern bandreicher Werke über die Achsel angesehen würden, aber gleichwohl nothwendig seien in einer Nation, bei der viel Reichthum viel Muße erzeuge und wo ein Theil des Publikums nichts zu thun habe, als bas Leben und bie Schickfale Anderer zu beobachten. Fremden seien einig darüber, daß das gemeine Bolf in Eng= land mehr Kenntnig besitze, als in irgend einem anderen Lande. Diese Ueberlegenheit sei unzweifelhaft der Berbrei= tung von Renntniffen juguschreiben, die wie kleine Bache überall durch das Land hinrieselten, die Jeder auffangen und an denen Jeder Theil nehmen könne.

Auch diese Anerkennung ist freilich noch eine dürftige und weit entfernt von einer Würdigung der Presse, die sich balb darauf durch ganz hervorragende Leistungen, wie z. B. die Junius Briefe, zu der höchsten Bedeutung emporzuschwingen im Begriff stand.

Unter den hervorragenden Blättern jener Periode ist das "Middlesex Journal" zu erwähnen, welches den entschiesdenen Liberalismus in kühner und gewandter Weise vertrat. Sein Programm lautete auf allgemeines Wahlrecht, jährliche Parlamente und geheime Abstimmung. Mehrere derjenigen politischen Schriftsteller, die später eine große Berühmtheit erlangten, wie John Wilkes, Junius, Horne Tooke, machten in dem "Middlesex Journal" ihr erstes Debüt. Wie alle Oppositionsjournale jener Zeit hatte es viele Versolgungen auszustehen, balb wegen angeblicher Anreizung zum Aufs

ruhr, balb wegen ihm schuldgegebener verleumderischer Angriffe auf das eine oder andere Regierungsmitglied, ohne sich indessen dadurch in seinem Kamps für die von ihm vertretenen Grundsätze beirren zu lassen. Wie manche andere Blätter, die eine Zeitlang, mit großem Talent geleitet, geschäftlich lucrative Unternehmungen waren, wurde das "Middlesex Journal" allmälig von anderen Zeitungen übersholt und verschwand, als sein Ertrag sich erheblich zu versmindern begann, von der Schaubühne.

Als ein in die erbittertsten politischen Streitigkeiten jener Zeit verwickeltes Blatt ift aber por Allem ber "North Briton" namhaft zu machen. Das erwähnte Blatt hatte sich seinen Namen als Gegensatzu dem "Briton" des Dr. Smollett\*) ermählt, welches lettere Blatt, im Jahre 1762 gegründet, gleich in seiner ersten Nummer in der stramm= sten Weise die Bolitik des Günstlings und damaligen ersten Ministers Georg's III., Lord Bute, vertrat. Es mar fein Beheimniß, daß das ermähnte Blatt, obgleich in Smollett's Namen herausgegeben, nur den Zwecken des Lord Bute diente und durch die von ihm gewährten Fonds unterhalten wurde. Der "Briton" bestand im Ganzen nur feche Monate und die größte Bedeutung, welche ihm zukommt, ift eben die, durch sein Erscheinen die Herausgabe des ihm antagoni= stischen Blattes, des "North Briton", veranlagt zu haben. Un der Spite dieser neuen Wochenschrift — auch der Briton erschien nur wöchentlich - ftand John Wilkes, das Par-

<sup>\*)</sup> Smollett, geb. 1721, Berfasser von "Beregrine Bickle" und anderer s. 3. beliebter humoristischer Schriften. Journalistisch bethätigte er sich als Gerausgeber der 1756 gegründeten "Critical Review", wobei er wegen eines Libels auf Admiral Knowles zu Geld- und Gefängniß-strafe verurtheilt wurde und durch die obenerwähnte Wochenschrift, den "Briton"; starb 1771.

lamentsmitglied für die Grafichaft Middlefer, beffen fpater erfolgte ungesetliche Ausschließung vom Parlamente zu ben heftigften inneren Rämpfen Beranlaffung geben und hauptfächlich auch die Herausgabe der berühmten "Junius-Briefe" hervorrufen follte. Mit Wilfes zusammen wirften bei der Berausgabe des Briton Lord Temple und Ch. Churchill\*), ein seiner Zeit wohlbekannter Dichter und satirischer Schriftsteller. Die Zeitung errang sich burch die Rühnheit und Schlagfertigkeit ihrer Schreibweise bald eine gemisse Stellung, bas größte Auffehen in allen Theilen bes landes aber erregte sie durch einen in ihrer Nummer 45 enthaltenen Artitel, in welchem der König ohne Umschweife beschuldigt wurde, bei der Eröffnung des Barlaments offenbare Un= mahrheiten ausgesprochen zu haben. Das Unterhaus nahm sich ber Sache an, ba Wilfes, wie icon bemerkt, Mitglied besfelben war, und sprach in einer Resolution ihre unbedingte Berurtheilung der auf den Ronig Bezug habenden Stellen ber betreffenden Nummer bes "North Briton" aus. Mittlerweile hatte ber Staatssecretar bes Innern eine Untersuchung gegen den Drucker und Berausgeber diefer Wochenschrift ein-Beibe wurden in Saft genommen und auf ihre aeleitet. beschworene Aussage, daß Wilkes der Berfasser sei, dieser ebenfalls gefänglich eingezogen und dem Tower übergeben. Dieser Borgang veranlagte bas Unterhaus, die Sache abermals in Erwägung zu ziehen und das Resultat erregter und stürmischer Debatten war, daß Wilkes' Berhaftung für ungesetlich erklärt 8) und er selbst (ebenso wie der Drucker und Herausgeber des "North Briton") wieder in Freiheit gesetzt

<sup>\*)</sup> Churcill, ursprünglich Landgeiftlicher, später in ben Strudel bes Londoner Lebens verwickelt, Berfaffer vieler politischer satirischer Schriften und Gedichte; ftarb 1764, 84 Jahre alt.

Allen drei Betheiligten murde vom Gericht auf ihr Anhalten noch eine erhebliche Summe als Schabenersat für die erlittene Freiheitsberaubung zuerkannt. Vorher in= dessen wurde auf Befehl des Unterhauses die Nummer 45 des "North Briton" öffentlich durch Henkershand auf Cheapside verbrannt und das Unterhaus faßte außerdem noch den Beschluß, zu erklären, daß das Parlaments-Privilegium sich nicht auf den Kall einer aufrührerischen Schmähschrift ausdehne. Der "North Briton" ging bald barauf in andere Sände über und veranlagte ein neues Aufsehen durch den Umstand, daß der neue Berausgeber, Mr. Binglen, ein Buchhändler, wegen Verachtung des Gerichts, dem er nicht antworten wollte, zwei Jahre eingesperrt und dann ohne Weiteres entlassen murbe - eine Thatsache, welche Junius in dem an den Lord Oberrichter Mansfield gerichteten 41. seiner Briefe mit den Worten brandmarkte: "Die Unterdrückung und die Festigkeit eines Buchdruckers hat die öffentliche Aufmerksamkeit angeregt. Em. Lordschaft wuften und fühlten, daß Ihr Betragen eine parlamentarische Untersuchung nicht aushalten murbe, und hofften ihr burch die niedrigste und gemeinste Aufopferung von Würde und Consequenz, welche je von einer hohen Gerichtsperson gemacht wurde, zu entgehen. Wo war Ihre Festigkeit, wo war dieser sträfliche Stolz, von dem mir fo manche Beispiele gesehen haben, als ein Mann von Binglen's Unbedeutendheit Gie im Angesichte des Landes zwingen konnte, zuzugeben, daß Sie einen englischen Unterthan zwei Jahre hintereinander gesetwidrig seiner Freiheit beraubt und dag er zulet über Sie triumphirt habe?"

Die politische Würdigung der "Junius-Briefe", welche 69 an der Zahl, innerhalb drei Jahre vom Januar 1769 bis

Januar 1772 im "Bublic Abvertifer" erschienen, fann nicht ohne eine gleichzeitige Darstellung ber verwickelten poli= tischen Rampfe unter Georg III. unternommen werden. Gine folche Darstellung zu geben, liegt nicht in dem Blan dieses Werkes. Es genüge baher ber turze Hinweis auf den Ausfpruch Buckle's in beffen Geschichte ber Civilisation, ber ben politischen Austand unter Georg's III. langer Regierung mit ben Worten charakterifirt: "Lehren, auf den Umfturz aller Grundfate ber Freiheit gerichtet, murben von dem Ronige persönlich begünftigt, von der Regierung offen bekannt und Gesete, die mit diesen Lehren in Einklang waren, murden von den Gerichtshöfen mit aller Gewalt durchgeführt." ben politischen Journalismus, dem die Junius Briefe durch ihr Erscheinen in einer Zeitung angehören, werben sie immer eines der hervorragenoften Denkmale aller Zeiten bleiben. Diesen Rang sichert ihnen nicht allein die Schönheit ihrer Form und die in feltenem Mage beredte Sprache bes Berfassers, sondern besonders der Umstand, dan sie auf das Wesentlichste bazu beigetragen haben, die Grundlage einer jeden machtvollen Entwickelung des Zeitungswesens, die Breßfreiheit, in England über alle Anfechtung ficher zu ftellen. Befanntlich ist die Frage, wer der Verfasser der Junius= Briefe fei, nie mit absoluter Gewigheit entschieden worden. Er selbst ist bis zu seinem Tode der "große Unbekannte" geblieben, getren der Ankundigung, die er hinsichtlich dieses Bunttes in der den gesammelten Briefen vorgesetzen Widmung "An das englische Bolt" machte. Dort lehnt er näm= lich ab, daß er die Sprache der Eitelkeit spreche und fügt hinzu: "Bin ich ein eitler Mann, fo liegt meine Befriediaung in einem engen Kreife. 3ch bin ber einzige Vertraute meines Geheimnisses und es soll mit mir begraben werden."

Indeffen haben sich so ziemlich alle competenten Stimmen dahin vereinigt, daß von den 35 Personen, denen ursprünglich abwechselnd bald von Diesen, bald von Jenen die Autorschaft zuerkannt wurde, Niemand gegründetere Ansprüche auf dieselbe habe, als Sir Philipp Francis. \*) Lord Campbell in seinem "Leben ber Lord = Rangler von England", spricht seine Ansicht dahin aus, daß der Beweiß für die Identität von Junius mit Sir Philipp Krancis so stark sei. daß eine Jury einsichtsvoller Männer ein Berditt zu Bunsten des Letteren abgeben mürde. Er gründet diese Ansicht theilweise auf den Umstand, daß Lord Chatham, der ältere Pitt, wie fast unzweifelhaft nachweisbar, seine Sand bei der Abfassung der Briefe gehabt habe, da dieselben einzelne Bunkte berühren, über die nur er Aufschluß geben konnte. Auch Lord Macaulah und Lord Brougham stimmen nach grundlicher Untersuchung aller aufgeworfenen Streitpunkte in der Ueberzeugung überein, daß nur Sir Philipp Francis der Verfasser sein könne. Edmund Burke, der ebenfalls häufig für den Verfasser gegolten hat, dürfte ichon deshalb nicht leicht in den Verdacht kommen, weil er sich bezüglich der Briefe des Junius im Barlament einer Sprache be= biente. die er. mare ihm felbst die Baterschaft zuzuschreiben, wohl schwerlich angewandt haben würde. Als im Jahre 1770 die Junius = Briefe auf der Sohe ihrer Berühmtheit standen

<sup>\*)</sup> Sir Philipp Francis war 1740 zu Dublin geboren. Er trat als Secretär der englischen Gesandtschaft in Portugal in den diplomatischen Dienst, kam später nach Britisch-Indien, wo er eine amtliche Stellung bekleibete und dabei dem Gouverneur Haftings eine so hartnädige Opposition machte, daß er mit demselben in ein Duell gerieth. Rach England zurückgekehrt, wurde er ins Parlament gewählt, wo er hervorragenden Antheil an allen Handlungen der Opposition, namentlich an der Anklageerhebung gegen Mr. Haftings nahm. Sein Tod erfolgte 1778.

und der Unwille bei Hofe und in den Regierungsfreisen keine Grenzen fannte, fagte Burfe mit Bezug auf ben Berfasser ber Briefe, indem er die Mitglieder des Unterhauses apostrophirte: "Ihr waret seine Beute und Ihr blutet noch von ben Bunden, die feine Rlauen Guch ichlugen. Vor feiner Buth trocht Ihr in den Staub." Und zu dem Sprecher gewendet, fagte Burte ferner: "Auch den Schrecken Gurer Gewalt, Sir, hat er nicht gefürchtet. Er hat felbst Euch angegriffen und Ihr hattet keine Ursache zu triumphiren. 9) König, Peers und Gemeine sind nur ein Spielzeug seines Burke murbe schwerlich in diesen Ausbrücken Grimmes." gesprochen haben, wenn er ber Verfasser ber Briefe mar, ba er barauf gefaßt sein mußte, bag ber Schleier ber Anonymi= tat, ben zu luften fo viele Bande bemuht maren, ichlieflich boch bem fühnen Schreiber ben nothwendigen Schutz nicht mehr gemähren mürde.

Uebrigens steht die Beheimhaltung der Berfasserschaft von Auffäten, die ein fo allgemeines und tiefes Auffeben erregten wie die Junius-Briefe, nicht ganz ohne Beispiel ba auf bem Bebiet bes Zeitungswesens. 3m December 1851 — unmittelbar nach bem Staatsstreich von Louis Napoleon - begann im "Morning Advertiser" die Veröffentlichung von Briefen, welche durch geistvolle Darstellung und scharfe Kritif allgemeines Auffehen erregten. Diese Briefe, "von einem Engländer" unterzeichnet, wurden mit furzen Unterbrechungen fast acht Jahre hindurch veröffentlicht und bildeten in dieser langen Zeit den Gegenstand aller möglichen Vermuthungen bezüglich des ganzlich unbekannt gebliebenen Verfassers. Selbst jett ift der mahre Name deffelben nur fehr menigen Berfonen und nur badurch bekannt, daß der Berfasser bem Berausgeber bes "Abvertifer" — Mr. Grant — gegenüber ichließlich selbst auf die Anonymität verzichtete. Jahre hindurch war auch Mr. Grant, obwohl in beständigem brieflichen Berkehr mit dem Bersasser über Namen und Person desselben völlig im Dunkeln. Es scheint daher nicht unmöglich anzusnehmen, daß auch Mr. Woodfall, der Herausgeber des "Public Abvertiser" zur Zeit der Junius-Briefe, den Bersasser derselben persönlich gar nicht gekannt hat und daß die große Anerkennung, die ihm für die strenge Bewahrung des Geheimnisses vielsach gespendet worden ist, insofern eine unsverdiente war.

Der "Bublic Abvertiser", dem durch die Beröffentlichung ber Junius - Briefe ein bleibendes Denkmal in ber englischen Zeitungeliteratur gefichert ift, mar zu jener Zeit eins der gelesensten Blätter. Dr. Johnson schätt die Berbreitung auf 6-7000 Exemplare und dies warde für die bamalige Zeit, in der die Herstellungskoften eines Morgenblattes kaum den zwanzigsten Theil dessen betrugen, was sie gegenwärtig ausmachen, vollkommen genügend gewesen sein, um eine bedeutende Rentabilität sicher zu stellen. Die Actien bes genannten Blattes hatten baber auch ihren festen Cours und wurden häufig öffentlich gehandelt. Die Veröffentlichung der Junius-Briefe vermehrte den Absat des beliebten Blattes noch bedeutend, namentlich bewirfte ber berühmte "Brief an den König" 10), daß jedesmal, wenn eine Beröffentlichung von Junius erschien, eine kaum zu befriedigende Nachfrage nach dem "Abvertiser" entstand. Seine Bermehrung am Ende der drei Jahre, mährend welcher die Junius-Briefe erschienen waren, betrug 3500 Eremplare.

In Berbindung mit Mr. Woodfall, dem Herausgeber bes "Bublic Abvertiser", verdient auch dessen Bruder eine Erwähnung, sei es auch nur wegen seiner ungewöhnlichen .

Leistungen im Reporterfach. Mit einem außerorbentlichen Bedächtniß, welches ihm unter feinen Collegen den Beinamen "Memorn Woodfall" eintrug, verband er eine erstaunliche physische Leistungsfähigfeit. Um 1789 maren die Barlaments= berichte, wenn auch beffer wie früher abgefaßt, doch immer noch von verhältnismäßig dürftigem Umfang. Mr. Woodfall beschloß diesem Uebelstande abzuhelfen, und um einem von ihm herausgegebenen Blatte, bem "Diary", einen Borfprung vor den übrigen zu sichern, in diesem einen möglichst voll= ständigen Bericht der Parlaments-Berhandlungen zu geben. Bon so seltener Treue mar sein Gedächtniß, daß er nicht felten 16 Spalten Parlamentereden niederschreiben fonnte, ohne vorher eine einzige Notiz zur Unterstützung bei der Abfassung genommen zu haben. Sbenso mar es unter seinen Freunden bekannt, daß er manchmal gehn Stunden hintereinander Reden niederschrieb, die er vorher feche Stunden lang in der heißen Atmosphäre der Galerie mit angehört hatte. Das Resultat solcher erstaunlicher Leistungsfähigfeit fam bem "Diarh" eine Zeitlang natürlich zu Bute, aber als Mr. Berry vom "Morning Chronicle" eine Theilung der Arbeit bei der Berichterstattung einführte und außerdem eine Anzahl von Stenographen engagirte, verlor es den Borfprung wieder und damit seine hauptsächlichste Bedeutung.

Schließlich darf eine Person nicht unerwähnt bleiben, welche in den politischen Wirren der damaligen Zeit als Parteimann und politischer Führer eine hervorragende Rolle spielte. Es ist dies Mr. John Horne, geb. 1736, gest. 1812, besser bekannt als Horne Tooke, welchen letzteren Namen er von einem Freund übernahm, der ihm bei seinem Tode 8000 Pfund Sterling hinterlassen hatte. Ein begeisterzter Anhänger von Wilkes am Ansang seiner politischen Lauf-

bahn, später aber bessen erbitterter Reind, lebhaft angegriffen von Junius in bessen Briefen und gegen biesen sich nicht ohne Geschick vertheidigend, wegen Hochverraths in den Tower geworfen, von den Geschworenen aber freigesprochen, mar Tooke fast in allen politischen Rämpfen, welche bamals die Beifter erhitten, verwickelt und nahm einen beständigen activen Antheil an ben wichtigsten politischen Streitfragen. Bon feiner Recheit wird folgender Bug, der ein gewiffes hiftori= sches Interesse hat, erzählt. 3m Juhre 1770 hatten die Bäter der Stadt London Georg III. eine Adresse überreicht. welche dessen allerhöchstes Wiffallen erreate und ihn veranlafite, die Sprache der Abresse in der Thronrede zu tadeln. Emport über biefe Beschimpfung, machten bie entrufteten Bertreter Londons sich daran, dem König zum zweiten Mal eine Abresse zu überreichen, welche zwar in den lonalsten Ausbrücken abgefaßt mar, aber bie Bitte um Entlaffung ber Minister und Auflösung des Parlaments wiederholte. Wr. William Beckford, der damalige Lord-Manor, hatte als Spite der Deputation diese Adresse dem König vorzutragen, welcher dieselbe natürlich höchst unanädig aufnahm und die Antwort ertheilte, daß dem ausgesprochenen Berlangen gu willfahren, die königliche Prärogative gefährben und die Constitution des Landes erschüttern würde. Horne Tooke hatte in ber Voraussicht biefes Ausganges ben Mabor mit einer stattlichen Antwort ausgerüftet, welche er dem König auf solchen Bescheid zu ertheilen haben würde. Aber den Manor mochte wohl die Gegenwart des Königs fehr in Berwirrung gesett haben, sein Gedächtnif verließ ihn ober seine Stimme versagte, - genug, er war nicht im Stande, die für ihn ausgearbeitete Rede zu halten. Tooke war, als er dies er= fuhr, nicht wenig indignirt, aber er wußte sich zu helfen und fagte dem verdutten Manor rund heraus, seine Rede muffe in allen Blättern erscheinen und er würde fie felbst für ihn Befagt, gethan, ben nächften Morgen ftanb niederschreiben. eine Rede, welche niemals über die Lippen des Lord-Mayor gekommen war, als von ihm an den König gerichtet, in allen Morgenblättern, und ba ber mahre Sachverhalt niemals all= gemein befannt murbe, fo murbe Mir. Beckford in kurzer Zeit einer der populärsten Lord-Manors, die jemals diese hobe Stellung eingenommen haben. Nicht genug mit den Hulbigungen, die er für feinen Patriotismus, feine Unabhängigkeit und die Furchtlosigkeit, mit welcher er die Landes= rechte vor dem Thron vertheidigt habe, empfing, murde Mr. Beckford bald barauf auch noch burch eine schöne in Builbhall errichtete Marmorstatue ausgezeichnet, auf bessen Sockel Wort für Wort die Rede zu lesen ist, welche ber Manor bei dieser Belegenheit - hatte halten follen.

## Kapitel V.

### Ausgang des 18. Jahrhunderts.

In ansprechender Weise schilbert G. Crabbe\*) in einem 1785 veröffentlichten Lehrgebicht: "Die Zeitung" 11), wie die politische Strömung Aller Ohren und Herzen den Dichstern abwendig mache, den Zeitungsschreibern dagegen zuwende.

"Die Zeit ift folimm für Dichter. Athemlofe Saft Sat Worte nie geliebt und Reime ftets gehakt. Wir singen ungehört in der Barteiung Fluth. Den gleitenden Gefang verschlingt ber Brandung Buth. Und follen wir jum Streit die milbe Muse zwingen, 3m rafenden Gefild ihr ichwaches Schwert zu ichwingen? Wo nie zur Rube fommt der naffen Federn Rrieg, In feinem Brimme arm, in feiner Liebe fiech? Wo der gestoch'ne Feind fich eint auf eine Weile, Bis ernfte Rache lohnt für eine muß'ge Beile? Denn einer Wespe aleicht der Dichter der Bartei: Sich felber bringt er um und fticht ben Feind babei. Gar hart ift unfer Loos. Wenn wir philosophiren, So bleibt man ficher fuhl, da muß die Dufe frieren. Und fingen wir das heut, fein Glud und feine Sorgen, So pufft ben frijden Ruhm bas Wunder weg von morgen. Warum benn finteft bu, die einftens triumphiret, Die in der Schwestern Neun das Scepter hat geführet? Ach, neuer Zauber hat gelockt die ichwante Menge! Des Lefers Auge bannt ein bublerifch Bebrange.

<sup>\*)</sup> Crabbe, geb. 1754, gest. 1832, Geistlicher, Berfasser mancher wegen Feinheit der Schilderung und Originalität des Ausdrucks geschätzter Poesien, wie The Village, Tales of the Hall, The library.

Ein täglich neuer Schwarm von Blättern sonber Zahl; Der Sterbliche benennt die Tödtlichen: Journal. Und ungelesen liegt der edlen Geister Band, Und ungeknittert stirbt, was der Olymp gesandt; Es harret ungekauft, jungfräulich manches Buch, Es sinket ungesehen. Die Zeiten sind sein Fluch. Will uns das Vaterland dem Feinde übermachen, Dem ungebundnen Wort der schmeid'gen Verse Zahl, Laßt edlen Stolzes uns den Mißgeschmack verlachen, Wir singen hochgemuth Rivalen den Rival."

Trot dieses Uebergewichts der politischen Bresse mar ihre Lage indeffen feineswegs eine beneidenswerthe. Die ae= steigerte Bedeutung ging hand in hand und mar theilweise bas Resultat einer selten unterbrochenen Leidensgeschichte von Berfolgungen, Anklagen und Brefiplackereien der verschieden-Bermuthlich ist in feiner früheren und jedenfalls in feiner späteren Beriode ber englischen Geschichte mit ber Presse so despotisch umgesprungen worden, als unter den auf einander folgenden Ministerien des dritten Georg. Selbit in den Zeiten des ersten und zweiten Rarl hat trot ber schweren Verfolgungen, welche bamals die Zeitungen häuffa heimsuchten, ein gleich thrannisches Verhängniß über benselben Reine Zeitung mar in irgend einer ihrer nicht gewaltet. Ausgaben jemals sicher. Alles, mas der Herausgeber oder ein Mitarbeiter ichrieb, war, wenn es auf politische Angelegenheiten Bezug hatte, gang bem willfürlichen Ermeffen bes Attornen = General preisgegeben und nur mit beständiger Kurcht vor diesen Beamten konnte jede Nummer eines libe= ralen Blattes veröffentlicht werden. Raum hat es damals wohl irgend einen Zeitungsherausgeber von muthiger Besinnung und liberalen Grundsäten gegeben, der nicht Geld= und Gefängnifftrafen abzubugen hatte, mehreren murde fo-

gar die Bekanntschaft mit dem Branger nicht erspart. Dazu fam, um die Lage ber Presse noch bornenvoller zu gestalten. daß auch die Privatklagen wegen durch die Presse begange= ner Verleumdungen sehr im Schwange waren. Es ist eine bemerkenswerthe Thatsache, daß hervorragende Staatsmänner, welche häufig energisch ihre Liebe für die Brekfreiheit betonten, in Bezug auf ihre eigene Berfon fo empfindlich maren. baß fie fofort die ganze Strenge des Befetes anriefen, fobald es sich um eine angeblich verleumderische Kritik ihrer Handlungsweise handelte. So klagte Edmond Burke gegen Mr. Woodfall, den Herausgeber des "Bublic Advertiser". welchem Blatt er selbst fehr häufig Beiträge geliefert hatte. Er beanspruchte einen Schabenersat von nicht weniger als 5000 Pfund Sterling, mährend die Jury als ficheren Beweis, daß fie die Berleumdung für nicht fehr bedeutend hielt, ihm nur 100 Bfund Sterling zuerkannte. Lord Chatham 1785 ebenfalls gegen Mr. Woodfall, wurde aber wegen eines Formfehlers abgewiesen. Die Fluth der Rlagen wegen Libel verminderte sich erst, als das Unterhaus auf Antrag von James for ein Gefet beschlof, welches die Jury mit bem Recht ber Entscheidung, ob eine Schrift ein Libel fei ober nicht, befleibete : biefe Magregel trat 1792 in Kraft.

Unter ben hervorragenden Persönlichkeiten, welche um diese Zeit in der Reihe der Zeitungsschriftsteller auftreten, ist Somond Burke zu nennen, der seine journalistischen Sporen bei dem "Englishman", einem wöchentlichen Joural von einigem Auf und nicht geringer Berbreitung, verstiente. Seine Beiträge waren hauptsächlich satirischer Art. Sie lieferten schon damals bemerkenswerthe Proben von der sarkastischen und polemischen Kraft, welche er in seinem späteren Leben sowohl im Barlament, als in seinen Schriften

Kerner ift Richard Brinslen Sheriban\*) bethätiate. zu erwähnen. Um 1782 unternahm er mit einigen Anderen die Berausgabe einer wöchentlichen Zeitung, welche ben Namen "The Jesuit" führte. In England war es vor Reiten fehr gewöhnlich, daß die Titel von Zeitungen gerabe auf das Gegentheil deffen hindeuteten, mas der Rame be-Wir haben dies schon bei dem früher erwähnten "Grub Street Journal" beobachtet, ebenso bei Fieldings "Jacobite Journal", welches weit entfernt sich zu jacobitischen Brincipien zu befennen, dieselben vielmehr befämpfen follte. In ganz ähnlicher Weise war die Tendenz des "Jesuit" nicht etwa die, als Borfechter für die römisch-katholische Bartei aufzutreten, sondern die Absicht mar, die Ultra=Tory= Administration von Lord Shelburne zu verspotten und zu Sheridan verfolgte biefes Ziel in ausbauernder befämpfen. und erfolgreicher Weise und trat nach dem Sturz der Torn-Abministration als Schatzmeister ber Flotte und Mitglied bes geheimen Rathes unter Fox in das Ministerium.

Der Ausgang des vorigen Jahrhunderts und der Ansfang des gegenwärtigen, an dem unsere Uebersicht über das Zeitungswesen gegenwärtig steht, zeigt uns dasselbe in Form und Inhalt wesentlich gebessert. Berglichen mit dem dürftisgen Inhalt der Zeitungen am Ansang des vorigen Jahrhunsderts, hatten dieselben zu dieser Zeit einen ansehnlichen und beachtenswerthen Borrath von wissenswerthem Material auss

<sup>\*)</sup> Sheriban, geb. 1751 zu Dublin, hervorragend durch rednerissische Begabung und als dramatischer Schriftsteller (School for Scandal). Sein Antheil an der Regierungsgewalt als Schapmeister der Flotte unter Fog 1806, war nicht von langer Dauer, da nach dem bald darauf erfolgten Tod von Fog neue Aenderungen eintraten, welche Sheridan seines Postens beraubten; gest. 1816.

zuweisen. Bis 1770 finden wir in den Zeitungen noch feine Spur einer Theaterfritit. Die Berausgeber begnügten fich mit den Notizen, welche ihnen die Theaterpächter zuzusenden für aut befanden und eigenthümlich genug, die Zeitungen pflegten solche ihnen zugehende Notizen noch besonders zu bezahlen. Mach 1770 anderte fich diefer Zustand ber Dinge. die größeren Zeitungen betrauten von da ab ihnen angehörige Berichterstatter mit der Aufgabe, die neu erscheinenden Stude felbititandia zu befprechen. Es scheint, daß biefe Neuerung den dramatischen Autoren zuerst gewaltig miffiel. In den Dramen des damals sehr populären dramatischen Dichters Samuel Foote\*) finden sich alle erdenklichen Schimpfreden auf Zeitungen und Zeitungsherausgeber qusammengehäuft. Was den politischen Theil der Zeitungen anbetrifft, so fanden fich Leitartifel in demfelben noch nicht vor, ihre Stelle vertraten die "Ruschriften an den Herausgeber" oder Correspondenzen, welche, wie wir gesehen haben, häufig von den bedeutendsten literarischen Capacitäten und hervorragenden politischen Versönlichkeiten ausgingen. Diese. bie Parlamentsberichte und ber reichhaltige Stoff vermischter Notizen, machten nachgerade die Zeitungen zu einer unvermeidlichen Nothwendigkeit für die gebildeten Stände des Landes. Die Bahl aller Zeitungseremplare mar, nach ben

<sup>\*)</sup> Foote, Sam., geboren 1721, ein seiner Zeit sehr beliebter Komiker und dramatischer Schriftsteller. Seine Feindschaft gegen die Bresse ift möglicherweise dem Umstand zuzuschreiben, daß Dr. Jackson, Beistand und Rathgeber der durch ihr abenteuerndes Leben berühmten Derzogin von Kingston, ihn in dem "Public Ledger", dessen kerühmten er war, heftig anzugreisen pstegte. Foote machte alsdann einen Erpressungsversuch gegen die Herzogin, die er als Lady Kitth Crocodile auf die Bühne zu bringen beabsichtigte, wurde aber durch ihren Einstuß bei Hos genothigt, das Stück zurückzuziehen; starb 1777.

Steuerlisten zu urtheilen, damals auf ungefähr 13 Millionen jährlich geftiegen und nahm beständig zu.

Der Ton ber Blätter, in benen schon bie elegante Satire bes Junius vertreten gewesen mar, muß überwiegend boch noch als sehr berbe bezeichnet werden und wenn wir nach dem Inhalt einer Mittheilung ber "Times" vom October 1798 schließen bürfen, so maren auch die Bergnügungen und Sitten bei hof bamals noch von einem äußerst berben In dieser Times-Mittheilung werden die Belufti-Kaliber. gungen angeführt, welche Georg III. damals zu Wehmouth ju Ehren bes Geburtstags ber Bergogin von Würtemberg veranstalten ließ. Es finden sich barunter u. a. ein Cricketspiel um einen Rinderbraten, ein Rase wird einen Abhang heruntergerollt und es erhält berjenige einen Breis, ber ihn aufhält. Gesichter schneiben um die Wette — Breis ein Bfund Taback. — Sacklaufen und Schweinegreifen. war die Art und Weise, in der man vor 70 Jahren am Hofe von St. James die Geburtstage auswärtiger Fürstinnen feierte. Nicht wenig verbreitet und, wie es scheint, auch gesucht war ein gemisser zweideutiger Ton, der in Witen und vikanten Bemerkungen häufig hart an die Grenze des Schicklichen streifte und dieselbe nicht ganz selten auch kecklich über= schritt. Bieles findet sich in den journalistischen Leistungen jener Tage vor, welches heut zu Tage keine feinfühlende Frau laut lesen oder welches in Gegenwart einer Dame porzutragen fein Berr, wie ausgelassen berfelbe auch fein möchte, fich unterfangen murbe. Diejenige Morgenzeitung, welche am entschiedensten biesen Stil cultivirte und fich folder Ausbrucksmeife mit besonderer Borliebe bediente, mar das "Oracle" von Mr. Beter Stuart. Die Berbreitung dieses Mattes.

welches unter seinen regelmäßigen Mitarbeitern sogar Mr. Mackintosh zählte, war eine beträchtliche.

Was die politische Gefinnung der Blätter der Haupt= stadt angeht, so huldigten die meisten liberalen Bringipien. Die "Times", die "Morning Bost", das "Morning Chronicle" und der "Morning Advertiser" vertraten alle mit mehr ober weniger Rraft diesen Standpunkt, mahrend ber .. Morning Berald", wenn auch nicht eigentlich liberal, jedenfalls auch der Sache der Tories nicht besonders ergeben mar. Obgleich, wie schon bemerkt, ohne Leitartifel, übten die Zeitungen doch durch ihre allgemeine Saltung, namentlich ihre Correspondenzen und sonstigen Mittheilungen, einen erheblichen Ginfluß auf die öffentliche Stimmung aus und in demselben Berhältniß mar die Stellung des Herausgebers dieser Zeitungen häufig eine einflußreiche. herausgeber und Eigenthümer des "Morning Chronicle", Mr. James Perry, mar, obgleich dies Blatt nur einen beschränkten Absatz hatte, ein in der politischen Welt sehr angesehener und einflufreicher Mann, der mit vielen der angesehensten Mitglieder beider Säuser des Parlaments im intimften Berkehr ftand.

Einen ganz besonderen Zug des Journalismus im Ansfange des Jahrhunderts bildete die Aufnahme einer gewissen Duantität von Klatsch aus den höheren Gesellschaftskreisen, vermischt mit Spöttereien über die Thorheiten der fashiosnablen Kreise. Beiträge dieser Art waren die stärksten Magnete der täglichen Zeitungen. Wir geben eine Probe aus der "Times" von 1801, da diese Art von Zeitungssarbeit ganz abgesommen ist.

#### Probe von modernen Mittheilungen aus ber fashionablen Belt.

"Der Hon. Mr. Dash paradirt mit einem neuen Wagen, welcher der Stolz von Long Acre und der Neid von Hyde Park ist.

Die fashionable Miß Hog hat ihre Wohnung Manchester Place Nr. 127 bezogen, wo sie ihre zahlreichen eleganten Freunde empfangen wird, sobald ihr kleines Drawing Room neu tapezirt sein wird.

Die kleinen Misses Hups, von Biccadilly Berühmtheit, lernen gegenwärtig das Bignoforte.

In der letzten Nacht empfingen wir eine expresse Botsichaft von Portman Square, welcher die wichtige Nachricht enthielt, daß Misses Fiddelbum's Ball in der angeregtesten Weise abgehalten wurde und daß der Negus excellent war. Nähere Nachrichten folgen mit der nächsten Bost.

Lord Slaver und der Hon. kleine Mr. Snivel, werden nächsten Donnerstag zum ersten Mal Beinkleider anlegen. Wir verbürgen uns bei unseren Lesern für die Richtigkeit dieser Mittheilung."

In diesem Stil, dessen witige Beschaffenheit nicht gerade Jedermanns Geschmack entsprechen wird, geht es spaltenlang sort, mit einer Fülle anzüglicher Bemerkungen über alle mögslichen Seiten im Verhalten und Leben der eleganten Welt. Anaben und Mädchen, Herrschaften und Dienern, Pferden und Eseln "of Fashion" werden besondere Abschnitte mit satisrischen Randbemerkungen gewidmet.

Die Frivolitäten und Excentricitäten des "high life" bil» beten überhaupt das stehende Thema für den Humor derer, welche die Zeitungen mit Beiträgen versahen, und man muß sich nur wundern, daß dies von allen Blättern gleichmäßig verarbeitete Thema nicht früher seinen Reiz für die Lesewelt verlor. Ganz gleichmäßig allerdings — hierin müssen wir uns berichtigen — war die Behandlung nicht. Die "Times" bevorzugte furze satirische Notizen, wie wir deren etliche zur Probe gegeben haben, die übrigen Morgenblätter gaben meistens längere Aufsähe in geseilterem Stil. Hier eine Probe aus dem "Morning Chronicle", dem Blatte, welches damals im Ruf stand, die correctesten Begriffe über Moralität und Schicklichkeit zu vertreten. Der Artikel lautet:

#### Die nationale Moralität und Die weibliche Tract.

Während der öffentliche Geift angitlich die Kriegs- und Friedenschancen berechnet, wird meine Aufmerksamkeit burch einen viel wichtigeren Gegenstand in Anspruch genommen. Die Sturmesmolte, welche uns jest bedroht, tann vorbeiwehen, aber es giebt eine zerstörende Krankheit unter uns. der, wie ich fürchte, niemals Einhalt zu thun sein wird. Nach den beredten Darlegungen, welche vor ein oder zwei Jahren verschiedene ehrwürdige Pralaten in dem Saufe der Lords gaben, murde es ganglich überfluffig fein, wollte ich zu beweisen unternehmen, in wie naher Abhängigkeit die nationale Moralität von dem Anzug der Frauen steht. Was ist aber die Wirkung gewesen von allen den Reden, Differtationen und Effans, welche gegen diese Rleidersünden und Berkehrtheiten verfaßt worden find? Sind die Schnürleiber wieder eingeführt worden? Sind Bruftftreifen von 10 3oll Breite Mode geworden? Sind die Röcke verlängert wor-Aber wir haben gar kein Recht, diese Fragen zu itellen. Unfer eigenes Geschlecht übertrifft an weibischen Sitten die Unschicklichkeit bes anderen. Hören wir nicht jeden Tag erzählen, wie die Müssiggänger von Bond Street ihre Bande mit Schönheitsmitteln bleichen und ihren Wangen

mit Wallnußextract eine gebräunte Farbe zu geben bemüht sind?

Das Uebel spottet sicherlich aller gewöhnlichen Heilmittel. Der Geistliche, der Philosoph, der Schöngeist, der Arzt, sie Alle bemühen sich vergebens. Manche möchten wohl "den Nackten bekleiden", aber der Nackte will nicht bekleidet sein. Dennoch dürsen wir nicht verzweiseln. Laßt uns eine große Anstrengung für die Sivilisation machen, und wenn die Welt in Stücke gehen sollte, mit einem guten Gewissen werden wir auch mitten unter den Ruinen furchtlos aufrecht stehen.

Sir, ich schlage vor, ohne weiteres die Dazwischenkunft ber Gesetzebung anzurufen.

Weshalb wurde Mons sammt allen Städten in Oesterreichisch-Flandern so leicht von den Franzosen genommen? Weil der Kaiser Joseph die Fortificationswerke in wehrlosen Zustand versetzt hatte. Mögen der Tugend durch die Autorität des Parlaments ihre Vertheidigungswerke wiedergegeben werden und sie wird unangreisbar sein.

Aber dieser Plan, obgleich benkbar, wird in seiner Aussführung unzähligen Schwierigkeiten begegnen. Ich spiele nicht auf die Opposition an, welche einem solchen Geset in beiden Häusern entgegenarbeiten würde, obgleich ich ein wenig Besorgniß vor dem weiblichen Einstuß habe. Wenige Parlamentsmitglieder gehorchen den Instructionen ihrer Wähsler, aber ich glaube, es giebt einige, welche nicht in der Lage sind, sich ebenso gleichgültig gegen die Vorstellungen ihrer Weiber und Töchter zu verhalten. Die Gemahlinnen der Pairs haben nach unserer Verfassung keinen Sit im Hause der Lords, dennoch giebt es vermuthlich nicht viele Herzöge, Marquis, Grasen, Vicomtes oder Barone, welche nicht völlig überzeugt sind, daß sie eine Stimme haben. Aber

porausaesest auch, daß in beiben Rammern die gröfte lebereinstimmung herrschte und daß unser gnädiger Fürst bereit mare, alle Magregeln jum Beften feiner weiblichen Unterthanen zu fanctioniren, so sehe ich doch kaum ein, wie es möglich ware, die Sache wirksam burchzuführen. Müßte. um über jeden Theil des weiblichen Anzugs Anordnungen tu treffen, zu einer besonderen Barlamentsacte geschritten werden? In drei Jahren würde die Sammlung der Landesgesetze ihren Umfang verdoppelt haben. Statt über ben Fortgang von Wegegeseken und Chescheidungsgeseken würden wir in den Zeitungen nur lefen, daß das Richugeset übergeben, daß über das Landaugeset Bericht erstattet, daß das Weiberhemdengeset an die Lords gegangen sei und daß die folgenden Gesetze ihre resp. gesetzgeberischen Stadien durchlaufen hätten: Das Krauenrock-Verlängerungsgeset, das Zwei-Boll-Taillen-Berlängerungsgeset, das Gefet megen Berbot des Tragens von fleischfarbigen Strümpfen u. s. w. wohlthätig auch die Folgen sein möchten, so weiß ich boch nicht, ob es sich ganz mit der Würde des Barlaments vertragen würde, eine Woche über Gefete zu berathen, welche vielleicht folgenden Eingang hätten:

"Sintemal seit einiger Zeit unter verschiedenen leichtsfertigen Frauenzimmern die Sitte sich eingebürgert hat, ihre Hüte nicht auf die Mitte des Kopfes aufzusetzen, wie es ziemlich und schiedlich und von alter Zeit her gebräuchlich ist, sondern seitwärts aufzustülpen, wodurch eins ihrer Ohren unbedeckt, aufgedeckt und entblößt ist, während das andere verborgen, versteckt und unsichtbar ist, sintemal dies anzusiehen Ihre Majestät Unterthanen von allen Graden, Rängen und Ständen großes Aergerniß bereitet, so sei es beschlossen durch des Königs Majestät, durch und mit dem Rath der

geistlichen und weltlichen Lords und ber Gemeinen in Diesem versammelten Parlament und durch die Autorität besselben, daß von und nach dieser Zeit u. s. w. u. s. w." In diesem halb ernsthaften, halb humoristischen Tone fährt der Artikel, von dem wir hier ungefähr die erste Balfte mitgetheilt haben, fort, sich über die Kolgen eines solchen fictiven Actes der Gesetgebung zu verbreiten. Man bleibt am Schluß der Lecture zweifelhaft, ob mehr die so anzuglich behandelten Thorheiten der vornehmen Welt oder die übertriebene Wichtigkeit, die denselben häufig beigemessen sein mochte, verspot= tet werden sollten. Einen nicht unerheblichen Theil ihres Raumes widmeten die Zeitungen damals auch poetischen Er-Eins der Morgenblätter, das "Oracle", welches ebenso beliebt und verbreitet wie die übrigen Morgenzeitungen mit Einschluß der "Times" und des "Morning Chronicle" war, brachte sogar eine Zeitlang eine Reihe von poetischen Stiggen, welche die Schönheiten und Reize der hervorragendften Damen ber eleganten Welt befangen. In folgender Weise murde beispielsmeise die Herzogin von Gordon angesungen, die, ohne eigentlich schön zu sein, gleichwohl auf Alle, mit denen sie in Berührung tam, durch den Zauber ihres Wesens einen großen Eindruck hervorgebracht zu haben scheint. Auch William Bitt gehörte zu ihren erklärten Berehrern und pflegte häufig zu fagen, wenn er nicht mit bem Lande verheirathet ware und feine andere Braut haben bürfte, so murde er um eine ihrer Töchter werben.

#### Bergogin von Gordon.

Sieh an den süßen Frieden im Gesicht, 'S ist wie das strahlend holde Morgenlicht, Das überall des Maien Reiz verstreut. Sich, wie sie vornehm würdevoll gebeut, Gemäß dem Range ihrer Herzogskrone. Sie ist die wahre britische Matrone. Sie ist der Mode Gipfel, aber frei Bon Thorheit, fade Schwärmerei Entstellt nicht ihrer Züge reinen Adel. Sie lächelt — Weisheit und den Blid beseelt Für alle Liebe — in ihr sind vermählt Wig, Weisheit und des Glückes heit're Lust, Und ein barmherziger Sinn in warmer Brust. So ist die gütige Gordon, so sie ganz, Die fernste Zeit füllt ihres Ramens Glanz. Sie, deren herz jedweder Kummer rührt, Die gerne hilft, wo sie ein Unglück spürt, Die erste in der Mode lust'gen Reigen, Bereit zur Lust, wie hülse zu erzeigen.

Entschieden mangelhaft maren die Zeitungen jener Tage in Bezug auf die verschiedenartigften Mittheilungen, über bie man jett burch bie Reitungen unterrichtet zu sein wünscht. Dazu rechnen wir öffentliche Versammlungen aller Art, Vorgänge von allgemeinerem Interesse, Mittheilungen über gerichtliche und Polizeiverhandlungen. Alle berartige Tagesnotizen, wie interessant dieselben auch sein mochten, wurden regelmäßig fast gang mit Stillschweigen übergangen. Es lag bies offenbar an ber noch mangelhaften Ausbildung des Reporterwesens, welches für die Beschaffenheit unseres heutigen Zeitungswesens von so großer Bedeutung geworben ift. Die typographische Ausstattung ber Zeitungen hatte Fortschritte gemacht, blieb aber boch, was Qualität bes Papiers und Druck anlangt, beträchtlich hinter der Gegenwart zurück. Die Eintheilung der Zeitungen bestand regel= mäßig in vier Seiten, welche in vier Spalten eingetheilt waren.

# Kapitel VI. Der "Morning Chronicle".

Unsere Uebersicht hat, ehe sie sich über die gegenwärtig bestehende Presse der Hauptstadt verbreitet, noch diejeni= gen Blätter zu berühren, welche feit dem Anfang Diefes Jahrhunderts zu erscheinen aufgehört haben, ihrer Bedeutung halber und der mit ihnen als Mitarbeiter verbundenen Berfönlichkeiten wegen aber nicht ohne nachträgliche Ermähnung Bierhin gahlt junächst ber "Morning bleiben bürfen. Gegründet 1769 hat er eine Lebensbauer Chronicle". von über 90 Jahren erreicht und lange Zeit hindurch als leitendes Organ der Whig-Partei zu den einflugreichsten und wichtigften Blättern gezählt. Unter feinem erften Herausgeber, bem schon vorher seiner aukergewöhn= lichen Gedächtnifftarte megen erwähnten Mr. Woodfall, ein unbedeutendes Blatt, stieg es unter Mr. Berry, ber 1779 die Herausgabe übernahm, rasch im Unsehen und gewann eine Verbreitung, welche außer ihm nur noch ber "Bublic Advertiser" einige Jahre lang erreichte. Mr. Berrn. ber 40 Jahre hindurch an der Spite des Blattes stand und durch diese lange Lebensarbeit in der Journalistif allmälig einen nicht unerheblichen Ginfluß gewonnen hatte, war, kann man sagen, durch ein reines Ohngefähr in die journalistische Carriere hineingekommen. Geboren 1756 in Aberbeen und von feinem Bater, einem großen Bauunternehmer, bei bessen Tobe ohne Bermögen guruckgelassen. hatte der junge Berry die gelehrte Laufbahn, für die er sich vorbereitet hatte, aufgegeben, um in ein Handlungshaus einzutreten. Während er sich zu diesem Aweck in London aufhielt und vergebliche Besuche bei den Bersonen machte, an die er empfohlen mar, verfürzte er sich die Reit damit. Berfe und furze Effans aufs Bapier zu werfen, die er. als gelegentliche Beiträge eines anonymen Correspondenten, in ben Brieffasten des "General Abvertiser" îtectte. wurden beifällig aufgenommen. Bei einem feiner gewöhn= lichen Befuche bei Mr. Urquuhart, bei bem er täglich wegen Stellungen nachzufragen pflegte, traf es fich, daß diefer Herr. zufälligerweise Theilbesiter bes "Advertiser" icherzend zu ihm fagte, es habe fich noch feine Stellung für ihn gefunden, aber wenn er folche Artikel wie diese — dabei deutete Mr. Urgunhart auf einen im "Advertiser" enthaltenen Artifel aus Berrh's Feber - schreiben könne, so liege sich bald genug eine Stelle für ihn ausmachen. Der junge Berry, nicht wenig überrascht, das, mas er nur jum Zeitvertreib geschrieben, fo belobt zu finden, überzeugte Mr. Urquuhart durch Borzeigung eines Manuscriptes, daß er der Berfasser bes beifällig aufgenommenen Artikels sei. Das Resultat diefer Enthüllung mar, daß Mr. Berry schon ben nächsten Tag eine Anstellung beim "Advertiser" gegen ein Honorar von einer Guinea wöchentlich erhielt. Nach ver= ichiebenen anderen journalistischen Stellungen übernahm Mr. Berry die oberfte Leitung des "Morning Chronicle" und 12 oder 13 Jahre, später mahrscheinlich im Jahre 1792, erwarb er einen Antheil am Eigenthum des Blattes. verdankt bie Zeitungs-Berichterstattung über Barlaments-Berhandlungen eine gang mesentliche, in einem früheren Abschnitt

Bis au seiner Zeit wurden icon ermähnte Berbeiserung. nur ein bis zwei Berichterstatter zu ben Berhandlungen der Lords und der Gemeinen geschickt. Da ihre Berichte wesentlich von ihrem Gedächtniß abhängig waren, so waren sie nothwendigerweise nicht sehr umfassend und nicht immer correct. Wr. Berry vermehrte die Rahl der Berichterstatter bedeutend und fügte ihnen folde bei, welche stenographiren fonnten, um die bei wichtigen politischen Anlässen gehaltenen Reden wörtlich aufzunehmen. Das Resultat war nicht allein der reichere Umfang und die größere Accuratesse der Berichte im "Morning Chronicle", sondern auch, daß sie früher ver= öffentlicht werden konnten. Dieser Vorsbrung des "Morning Chronicle" vor den anderen Morgenblättern war nügend, um benselben in Bezug auf Ginfluß und Berbreitung an die Spiten aller übrigen zu ftellen.

Mr. Berry gewann, um das Blatt zu heben, demfelben die Mitarbeiterschaft vieler Männer von bedeutendem lite= rarischen Talent. Zu ihnen gählen Mr. John Campbell. ber spätere Lord Cangler, ferner ber Dichter Tanlor Cole= ridge, Mr. James Madintofh, Mr. Saglitt und ber gelehrte Mr. Porfon, vielleicht einer der größten Renner bes Griechischen aller Zeiten. Mr. Saglitt trug durch seine geistvollen Besprechungen von Runft und Runftgegenständen. durch seine feinen uud scharssinnigen Rritiken der dramati= schen Tagesneuigkeiten viel zur Bereicherung des Blattes bei. Es scheint indessen nicht, daß Mr. Berry, der mehr Politifer und Geschäftsmann als Runstkenner mar, dies zu würdigen wußte. Wie Mig Mitford in ihrem "Leben" er= zählt, pflegte Mr. Berry mit einem fehr verdrieklichen Besicht Hazlitt's spaltenlange Kritiken zu betrachten und über "bes Burichen Berfehrtheit" ju ichimpfen, der in der beften

Reit für Annoncen fo viel Raum für feine Schreiberei ver-"Es war die einzige Zeit", erzählt Mig Mitford, "in der ich Mir. Berry ein langes und faures Geficht machen fah. Er hatte nicht die leiseste Uhnung, daß er eine geniale Rraft in seinem Solde habe — nicht die ent= fernteste Vorstellung von bem Werth der Mr. Haglitt's, noch unterhielt er irgend welche näheren Beziehungen zu ihm. Er miethete ihn wie man einen Bedienten miethet und entließ ihn wegen einer sehr meister= haften aber scharfen Kritik über Sir Thomas Lawrence, den Mr. Berry, da er seine Besuche empfing und von ihm gemalt worden war, gelobt haben wollte. Hazlitt's Revanche war äußerst charakteristisch. In späterer Zeit, als seine "Shakespeare-Charaktere" und seine Vorlesungen ihn in Mode gebracht hatten, fiel es Mr. Perry ein, sich seiner als einer alten Bekanntschaft zu erinnern und ihn zu einer großen Gesellschaft einzuladen, um ihn bort als Löwen des Tages in der Unterhaltung glänzen zu lassen. Der Löwe tam, lächelte und verbeugte fich, er führte Mig Bentlen in bas Speisezimmer und ersuchte Mig Perry in ber üblichen Beise, ein Glas Bein mit ihm zu nehmen, er sagte einmal Ja und zweimal Nein und sprach fein anderes Wort ben ganzen Abend. Das Berdrieklichste bei diesem Auftritt mar. daß Mr. Perry sich über alle Beschreibung höslich und verbindlich benahm, ein mahres Muster stummer Eleganz, ein schweigender Lord Chefterfield und fein unglücklicher Wirth hatte das Miggeschick, außerordentlich erzürnt zu sein, ohne einen gerechten Grund zur Klage zu haben."

Mr. Perry starb 1821. Sein Zusammenhang mit den Führern auf politischem Gebiet war lange Zeit hindurch ein intimer. Es ist eine Thatsache, daß sowohl For, als alle

leitenden Mitalieder im Saufe der Gemeinen und unter den Lords einen engen perfonlichen Berfehr mit Mr. Perry "Morning Chronicle" unterhielten. als der Seele des Mr. Berry hinterließ ein nicht unbedeutendes Vermögen. Obwohl die Berbreitung des "Chronicle" im Ganzen keine fehr starte mar, so betrug nach bem Ausweis seiner Bücher die Revenue desselben im Jahre 1820 doch nicht weniger als 12,000 Bfund Sterling, ein fehr hoher Ertrag, ber fich nur durch die verhältnigmäßig damals noch geringen Rosten für die Ausstattung einer Zeitung und eine große Einnahme aus Inseraten erflären läkt. Bald nach Mr. Berrn's Tode faufte Mr. Clement, der gleichzeitig Besitzer vom "Observer" und von "Bell's Life" in London mar, den "Chronicle" für bie Summe von 42,000 Pfund Sterling und Dir. Berrh erhielt einen Nachfolger in der Berson von Mr. John Black, einem Schotten, der als Student zu Fuß nach London eingewandert war und Charing Croß mit drei Pence in ber Tasche erreicht hatte. Auch Mr. Black erhielt sich lange Zeit hindurch — bis 1843 — an der Spite des Blattes. obwohl feine Leitung nicht zu allen Zeiten eine fehr glückliche zu nennen war. Bon umfassenden Kenntnissen und mit großer Borliebe für bas metaphpfische Gebiet ausgerüftet, ein Berehrer von Leibnit, Kant und anderen deutschen Philosophen verfiel er häufig in die Fehler, seine Leitartikel im Ton zu gelehrt statt lebendig und frisch zu halten. Sie pakten mehr für Bierteljahrsschriften als für eine täglich erscheinende Zeitung. Dabei ließ er einen Gegenstand nie fahren, bis er ihn nach feiner Ansicht völlig erschöpft hatte, und er entsetze seine Leser mehr als einmal mit monatelang fortgesetzen Abhandlungen über ein Thema, an dem das Interesse längst geschwunden mar. Berfönlich zählte Mr. Black zu den Originalen unter den

Erscheinungen der Zeitungswelt. Grob und furz angebunden wie ein berber Farmer, lebte er trot feiner öffentlichen Stellung einfiedlerisch und mischte fich nie in Gesellschaft. Er ftattete feine Besuche ab und empfing nur bie unumgänglich nothwendigen. Von leicht reizbarem Temperament, mar er fehr geneigt Jeben, von dem er fich beleidigt glaubte, berauszufordern und zweimal mußte er einen Ehrenhandel mit ben Baffen in ber hand aussechten. Sein lettes Zusammentreffen diefer Art fand 1834 mit Mr. Roebuck ftatt, ber in einem von ihm veröffentlichten Pamphlet sein (Mr. Black's) Berhalten in einer bestimmten Angelegenheit als "niedria" und "äußerst schimpflich" bezeichnet hatte. Da Mr. Roebuck die Worte gurudgunehmen verweigerte, fo erfolgte von Seiten des Mr. Black eine Herausforderung und es fand ein Duell statt, welches indeffen ohne blutige Folgen für die Betheiligten verlief. Das Redactionsbureau des "Morning Chronicle" war zu Mr. Black's Zeiten von einer felten beschei= benen, um nicht zu fagen dürftigen Ausstattung. Da er fast nie unter seinen Sachen aufräumte ober aufräumen ließ, so lag fingerdider Staub auf ben überall zerftreut umherliegenben Büchern und je bestäubter bas Aussehen berfelben mar, besto höher schienen sie in Mr. Blad's Achtung zu fteben. Den Werth des im Redactionsbureau befindlichen Mobiliars tarirte bei einer gerichtlichen Verhandlung gegen den "Morning Chronicle" das Parlamentsmitglied Mr. Hunt zu allgemeiner Erheiterung des Gerichtshofes auf 71/2 Bence, indem er die Erläuterung gab, daß daffelbe nur aus einem Tisch im Werth von etwa 6 Pence und zwei Stühlen im Berth von höchstens 11/2 Bence bestanden habe.

Der journalistische Stab des "Morning Thronicle" war auch unter Mr. Black's Leitung aus sehr tüchtigen Kräften

gebilbet. Mr. Albany Fonblanque und der Geistliche W. J. Fox, befannt als ein beredter Agitator der Anti-Cornsaw-League, arbeiteten in der Abtheilung der Leitartikel, die dramatische Kritik war durch John Pahne Collier, den ausgezeichneten Kenner Shakespeare's und die musikalische durch George Hogarth, einen Mann von nicht gewöhnslicher Bedeutung in seinem Fach, in vortrefslicher Beise vertreten. Bon allen Mitarbeitern hat aber keiner sich einen ausgebreiteteren Ruhm erworden als Charles Dickens, der 1835 mit dem "Chronicle" als parlamentarischer Berichtserstatter in Berbindung trat.

Da Alles, was die Lebensumstände des berühmten Romanschriftstellers angeht, ein gemisses Interesse beanspruchen barf, so wird es uns gestattet sein, hier etwas zurückzu-Die allgemeine Annahme, daß Dickens' erfte literarische Broductionen im "Morning Chronicle" erichienen feien, daß Mr. Black gemiffermagen ben Genius bes fpater so berühmt gewordenen Novellisten entbeckt habe, ist nicht Dickens war vor feiner Berbindung mit dem "Chronicle" als Barlaments-Berichterstatter thatig gewesen für eine periodische Schrift, welche ben Titel "Barlaments-Spiegel" führte. Sein Debüt als belletristischer Schriftsteller machte er ferner, ebenfalls vor seiner Berbindung mit dem "Mornina Chronicle", in dem "Alten Monatlichen Magazin", einer bamale burch Capitain Solland herausgegebenen Zeitschrift. Die ersten Beiträge aus Dickens' Feber maren mit Bot unterzeichnet und bestanden hauptsächlich aus humoristischen Längere Zeit erregten fie feine besondere Auf-Stizzen. merksamkeit und wurden in Zeitungsnotizen nur gelegentlich einer Bemertung wegen ihres "graphischen Inhalts" gewürbiat. Um diese Zeit trat er alsbann beim "Morning Chronicle" als Reporter ein, ein Berhältniß, bas sich balb etwas erweiterte, insofern er auch hier Stigen zu liefern begann. Die erfte Aufforderung bagu erhielt er von Mr. Hogarth. ber damals den "Evening Chronicle", eine Abendausgabe bes "Morning Chronicle", zu leiten unternommen batte. Das Ersuchen, für die erste Nummer des "Evening Chronicle" eine Stizze zu ichreiben, beantwortete Didens mit folgendem Brief. der ben jungen Literaten noch in den bescheidensten Berhältnissen und demgemäßen Ansprüchen erblicken läft. Er schreibt an Mr. Hogarth, dessen eine Tochter er bald barauf heirathete: "Da Sie mich ersuchten, eine Original= Stizze für die erfte Nummer der neuen Abendzeitung zu ichreiben und im Bertrauen barauf, baf Ihre Gute meine Bitte an die geeignete Stelle befordern wird, wenn ich Sie nicht ungebührlich im Anspruch nehme, so erlaube ich mir, Sie ju fragen, ob ich wohl Aussicht hatte, für eine Reihe von Artifeln, die ich unter einem anziehenden Titel in dem Evening Chronicle" beginnen könnte, von den Leitern des= felben mit einer pekuniaren Bulage - von unerheblichem Betrage — bedacht zu werben. Bitte, migversteben Gie aber nicht meine Meinung. Wie die Antwort auch ausfallen mag, ich versprach Ihnen einen Artifel und werde ihn mit der größten Bereitwilligfeit, mit dem emfigen Bemühen leiften, ihn so gut wie möglich zu machen, welches, wie ich Sie aufrichtig verfichern fann, immer das Gefühl fein wird, mit welchem ich jedem von Ihnen personlich fommenden Begehren m entiprechen iuchen werbe. Alles, was ich wüniche, ift, es ben Gigenthumern gur Ermagung angeim ju geben: einmal, ob eine Fortiegung folder leichten Auffate im Stil meiner "Stragen " Stigen" für bie neue Zeitung nutlich fein fonnte, und zweitene, wenn ties rielleicht ber

gebildet. Mr. Albany Fonblanque und der Geistliche W. J. Fox, befannt als ein beredter Agitator der Anti-Corn-Law-League, arbeiteten in der Abtheilung der Leitartikel, die dramatische Kritik war durch John Panne Collier, den ausgezeichneten Kenner Shakespeare's und die musikalische durch George Hogarth, einen Mann von nicht gewöhnslicher Bedeutung in seinem Fach, in vortrefflicher Weise vertreten. Bon allen Mitarbeitern hat aber keiner sich einen ausgebreiteteren Ruhm erworben als Charles Dickens, der 1835 mit dem "Chronicle" als parlamentarischer Berichtserstatter in Berbindung trat.

Da Alles, mas die Lebensumstände des berühmten Romanschriftstellers angeht, ein gemiffes Interesse beanspruchen barf, so wird es uns gestattet fein, hier etwas zurückzugreifen. Die allgemeine Annahme, daß Dickens' erfte literarische Productionen im "Morning Chronicle" feien, daß Mr. Blad gemiffermagen ben Genius bes fpater so berühmt gewordenen Rovellisten entdeckt habe, ist nicht Dickens war vor seiner Verbindung mit dem "Chronicle" als Barlaments-Berichterstatter thätig gemesen für eine periodische Schrift, welche den Titel "Parlaments-Spiegel" Sein Debüt als belletriftischer Schriftsteller machte er ferner, ebenfalls vor feiner Berbindung mit dem "Morning Chronicle", in dem "Alten Monatlichen Magazin", einer damals durch Capitain Holland herausgegebenen Zeitschrift. Die ersten Beiträge aus Dickens' Feber maren mit Bot unterzeichnet und bestanden hauptfächlich aus humoristischen Sfizzen. Längere Zeit erregten sie keine besondere Aufmertfamteit und murben in Zeitungenotigen nur gelegentlich einer Bemerkung wegen ihres "graphischen Inhalts" gewürbigt. Um diese Zeit trat er alsbann beim "Morning Chro-

nicle" als Reporter ein, ein Verhältniß, das sich balb etwas erweiterte, insofern er auch bier Stiggen zu liefern begann. Die erfte Aufforberung dazu erhielt er von Mr. Hogarth, ber bamals ben "Evening Chronicle", eine Abendausgabe bes "Morning Chronicle", zu leiten unternommen hatte. Das Ersuchen, für die erste Nummer des "Evening Chronicle" eine Stizze zu ichreiben, beantwortete Dickens mit folgendem Brief, der den jungen Literaten noch in den bescheidensten Berhältniffen und bemgemäßen Unsprüchen erblicken läßt. Er schreibt an Mr. Hogarth, deffen eine Tochter er bald darauf heirathete: "Da Sie mich ersuchten, eine Original= Stizze für die erste Rummer der neuen Abendzeitung zu ichreiben und im Vertrauen darauf, daß Ihre Güte meine Bitte an die geeignete Stelle beforbern wird, wenn ich Sie nicht ungebührlich im Anspruch nehme, so erlaube ich mir, Sie zu fragen, ob ich wohl Aussicht hatte, für eine Reihe von Artikeln, die ich unter einem anziehenden Titel in dem "Evening Chronicle" beginnen könnte, von den Leitern des= lelben mit einer pekuniären Zulage — von unerheblichem Betrage — bedacht zu werden. Bitte, migverstehen Gie aber nicht meine Meinung. Wie die Antwort auch aus= fallen mag, ich versprach Ihnen einen Artikel und werde ihn mit der größten Bereitwilligfeit, mit dem emfigen Bemühen leisten, ihn so gut wie möglich zu machen, welches, wie ich Sie aufrichtig verfichern tann, immer bas Gefühl fein wird, mit welchem ich jedem von Ihnen persönlich kommenden Begehren zu entsprechen suchen werde. Alles, was ich wünsche, ift, es ben Eigenthümern zur Erwägung anheim ju geben: einmal, ob eine Fortsetzung solcher leichten Auffätze im Stil meiner "Stragen - Stigen" für die neue Zeitung nütlich sein könnte, und zweitens, wenn dies vielleicht der

Fall sein sollte, ob sie es dann nicht für angemessen erachten würden, mir, wenn ich meine regelmäßige Reporterarbeit außerdem thue, für die Stizzen Etwas außer meinem Salair als Reporter zu bewilligen." — Dies Anerdieten wurde ansgenommen und Dickens schrieb in Folge dessen eine Zeitslang für den "Evening Chronicle" Stizzen, welche gewöhnslich etwas mehr als eine Spalte in kleinem Druck betrugen und später in besonderem Abdruck wieder veröffentlicht wurden. Als Honorar empfing er eine Zulage von 2 Guineen wöchentlich, so daß sein Salair als Reporter statt 5 7 Guineen die Woche betrug. Da wöchentlich zwei, häusig auch drei Stizzen von Dickens zu erscheinen pstegten, so betrug der durchschnittliche Satz nur 14 Schilling — 1 Guinea für jede einzelne.

Es wird hier einzuschalten sein, daß Dickens, der noch einige Zeit seinen Posten als parlamentarischer Berichterstatter beibehielt, in dieser Richtung ganz ausgezeichnete Kähigkeiten besaß. Es ist das bemerkenswerth, weil sich im Allgemeinen die Regel bestätigt findet, daß höhere schriftstellerische Begabung und die Qualification als Reporter sich nicht aut mit einander vertragen. Bei Dickens vereinigte sich beides in einem gang feltenen Grade; er murde häufig in die Provinzen gefandt, um bei wichtigen öffentlichen Bersammlungen als Berichterstatter zu fungiren und entwidelte bei diesen Belegenheiten stets eben so viel Energie als Unermüblichkeit und Geschicklichkeit in den nöthigen Arrangements. Dabei mar er einer ber schnellsten Reporter feiner Zeit. Es wird von ihm behauptet, daß er eine und eine halbe Spalte einer Rede in einer Stunde schreiben konnte, eine Angabe, die allerdings übertrieben erscheint,

da die höchste Leistungsfähigkeit sich wohl nicht über eine Spalte in einer Stunde erftreden wird.

3m Anfang des Jahres 1836 übernahm Mr. Grant die herausgabe bes "Monatlichen Magazins", in welchem früher die Stizzen von Boz erschienen waren. Bon dem Werth derselben durchdrungen, wandte derselbe sich sofort an Dickens. um eine Fortsetzung zu erhalten. Er erhielt von diesem bie Antwort, daß er gern dazu bereit fei, aber nicht viel Beit übrig habe, da er gerade mit den Herren Chapman und Hall über die Herausgabe eines Lieferungswerkes überein-Als Honorar forderte er 8 Guineen per gekommen sei. Dieser Breis mar im Ganzen nur ein fehr mäßiger ju nennen und seche Monat später konnte Dickens - eine fo außerordentliche Popularität hatte alsdann sein Name ge= wonnen — das Zehnfache fordern, ohne befürchten zu müssen, auf eine abschlägige Antwort zu stoßen. Das Schicksal bes berühmten Romanschriftstellers stand damals in Bezug auf seinen schriftstellerischen Beruf an einem kritischen Wende-Er war zu jener Zeit noch als Berichterstatter für die Barlaments-Berhandlungen thätig, und leicht hätte es tommen können, daß er für sein ganzes Leben auf diesen undankbaren Brodermerb angewiesen geblieben märe. hing wesentlich von der Aufnahme seiner von Chapman und Sall zu veröffentlichenden größeren Arbeit - den später fo berühmt gewordenen "Bickwick-Papieren" — ab und diese Aufnahme mar in der ersten Zeit eine fehr laue. und Sall hatten mit Dickens für die Beröffentlichung ber "Bidwid-Papiere" um einen sehr mäßigen Preis, 71/2 Guineen per Bogen, abgeschloffen, aber fie fparten feine Mühe, um bem Unternehmen einen großen Erfolg zu sichern. Nichts= bestoweniger fand während ber ersten fünf Monate bas Werk eine so wenig beifällige Aufnahme, daß ein totaler Mikerfola zu befürchten stand. Es wurde bereits ernstlich in Betracht gezogen, ob das ganze Unternehmen nicht lieber aufgegeben werben follte. Während die Entscheidung über diese Frage noch schwebte, fing die von Dickens in der letten Nummer der "Bicwick-Bapiere" eingeführte Figur von Sam Weller an, die öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Aufmerksamkeit stieg bald gur Bewunderung, die Rritik ber Preffe mar einstimmig barüber, daß "Samivel" ein origina= ler Charakter sei, den nur eine geniale dichterische Rraft so habe hinftellen fonnen. Rasch hob sich nun die Popularität bes Romans, es kamen Rachbestellungen über Rachbestellungen und die Berbreitung des Buches stieg in furzer Zeit in ganz außerordentlicher Weise. Natürlich konnte jetzt von einem Kallenlaffen beffelben nicht mehr die Rede fein. Schicksal des Buches und das Schicksal von Dickens' Carriere waren entschieden, benn es fann wohl keinem Zweifel unterliegen, daß mare dies erste Unternehmen migglückt, zweiter Buchhändler ichwerlich zu finden gewesen mare, es mit dem jungen Autor noch einmal gewagt hätte, und trot all seiner ausgezeichneten Begabung hätte Dickens also leben und fterben konnen, ohne in der literarischen Welt jemals befannt zu werden. So mahr ift es. daß "es Ebbe und Fluth giebt in den Angelegenheiten der Menschen."

Als die "Pickwick-Papiere" ihre zwölfte Nummer erreicht hatten — ben halben Umfang, auf den sie ursprünglich berechnet gewesen waren — sandten Shapman und Hall, äußerst befriedigt über den bis dahin erzielten Ersolg, dem Dichter einen Wechsel von 500 Pfund Sterling. Diesem ersten Wechsel solgten, mit der außerordentlichen Zunahme des Absahes, der schließlich beinahe 40,000 Eremplare

erreichte, verschiedene andere, im Bangen jum Betrag von 3000 Pfund Sterling, außer bem ausgemachten Sonorar. Es wurde damals berechnet, daß die Berausgeber einen Nettogewinn von 20.000 Bfund Sterling machten, nachdem fie dem Verfasser nahezu 4000 Bfund Sterling gezahlt Wahrscheinlich verzeichnen die Annalen der Literatur hatten. wenige Källe, in welchen ein Schriftsteller fo rasch popular wurde und solche Sohe ber Beliebtheit erreichte. staunliche Erfolg, den Dickens erreichte, war doppelt bemerkens= werth durch das jugendliche Alter des Dichters, der bei weitem der populärste Schriftsteller seiner Zeit mar, ehe er das 26. Lebensjahr erreicht hatte. Nicht minder erstaunlich ist bie lange Dauer seines Ruhms, da er die ausgezeichnete Stellung, die er fich durch die "Bichwick-Bapiere" erobert hatte, unverändert bis zu seinem 35 Jahre später erfolgten Tode festhielt.

Erst nach Eintritt des Umschwungs, den die Einführung von Sam Weller in das Erstlingswerk des Versassers hers vorgebracht hatte, gab Dickens die Stelle als Reporter für die Zeitung auf. Ehe er sich von dem Zusammenhang mit derselben gänzlich zurückzog, machte er auf Ersuchen von Mr. Black noch den Bersuch, Beiträge für die Leitartikel für den "Morning Chronicle" zu liefern. Aber es stellte sich bald heraus, daß Dickens in dieser Richtung keine Begabung besaß, und da derselbe sich selbst über diesen Punkt nicht täuschte, so verlor er keine Zeit, seine Feder von dieser Gattung von Beschäftigung zurückzuziehen.

Wir haben jetzt noch einen Blick auf die letzten Lebenssjahre des "Morning Chronicle" zu werfen. Bedeutend geschmälert im Ertrag und in der Abonnentenzahl, wurde er 1834 von Mr. Clement an Sir John Casthope für

16.500 Bfund Sterling verkauft. Durch mancherlei Ber= besserungen, namentlich burch schnellere Nachrichten von auswärts, befonders von Spanien und Portugal, wo bamals gerade revolutionaire Bewegungen an der Tagesordnung maren, hob das Blatt sich wieder. 3m Jahre 1837 fam ibm noch ber besondere Umstand zu Gute, daß die Times bei bem Wechsel des Melbourne = Ministeriums sich mit confer= vativen Prinzipien identifizirte, wodurch der Absat des "Morning Chronicle" zeitweise eine außerorbentliche Ber= mehrung erfuhr. 3m Jahre 1843 löfte Dir. Blad feine mehr als 20jährige Berbindung mit dem "Morning Chronicle". um feine letten Lebensjahre mittelft einer ihm von feinen Freunden gesicherten Jahresrente in Ruhe auf dem Lande Der "Morning Chronicle" ging in andere zu verleben. Hände über und murbe als Eigenthum des Herzogs pon Newcastle, von Mr. Gladstone und von Mr. Sidney Herbert das Organ der Beel-Bartei in politischer und der Busepten= Bartei in firchlicher Hinsicht. Um dem allmälig gesunkenen Unsehen besselben wieder aufzuhelfen, beschlossen die Besitzer 1851, als die Weltausstellung stattfand, einen aufs Genaueste eingehenden Bericht aller Sehenswürdigkeiten berfelben 211 liefern. In der That wurde dieses Vorhaben ungeachtet der enormen Rosten, die dadurch entstanden, durchgeführt. lange Reihe von Beilagen enthielt die genauesten Beschreibungen alles beffen, mas die Weltausstellung Sehenswürdiges enthielt und was irgendwie in Beziehung zu berselben stand. Der gewünschte Erfolg wurde indessen nicht erreicht, die Beilagen äußerten auf das Publikum keine besondere Unziehungsfraft und nach Jahresschluß stellte sich ein Verlust von 15.000 Pfund Sterling heraus. Drei Jahre später wurde die Zeitung an Mr. Glover für 7500 Bfund Sterling

verfauft, unter ber Bedingung, daß dieselbe noch fernere Drei Jahre nach benfelbeu Brincipien, wie bisher, geleitet werden follte, wofür Mr. Glover jährlich 3500 Bfund Ster-Lina zu empfangen hatte. Unter Mr. Glover's Leitung erlebte der "Morning Chronicle" feine eigenthümlichste Bhafe. es murbe zu dem besonderen Ausfunftsmittel einer engen Berbindung mit Louis Napoleon geschritten. Der "Morning Chronicle" sollte der eifrige Unterstützer des kaiserlichen Regime fein und bafur nicht allein eine große Gelbunter= stützung, sondern auch eine wichtige und lucrative Concession für eine Telegraphenlinie über einen großen Theil Frant-Dieser lettere Theil der Berabredung reichs erhalten. wurde indessen von der kaiserlichen Regierung nicht erfüllt und es brach in Folge deffen unter den verbündeten Barteien ein Streit aus, welcher dabin führte, daß Mr. Glover sein vermeintliches Recht vor verschiedenen frangosischen Be-Indeffen blieben diese Bemühungen richtshöfen verfolgte. erfolglos, und das Blatt, welches durch feine Verbindung mit dem frangösischen Imperialismus im öffentlichen Ansehen noch mehr wie vorher gelitten hatte, wurde von Mr. Glover balb barauf an Mr. Stiff, ben Besitzer bes "London Journal" verkauft. Dieser versuchte dem sinkenden Stern durch eine Reduction des Preises von 3 auf 1 Benny zu Sulfe zu kommen, aber auch dies Experiment erwies sich als verfehlt und einige Jahre später murbe bas Erscheinen bes "Morning Chronicle" definitiv eingestellt. Aus den Acten des Insolvenzhofes ging hervor, daß das Blatt im letten Jahre mit nicht weniger als 12,000 Pfund Sterling Berluft gearbeitet hatte.

27 1

-1-

٠٤... :

7 =

y 1

## Kapitel VII.

## Der "Morning Berald". - Der "Sun".

Dem "Morning Chronicle" zunächst an Bedeutung fteht unter den gegenwärtig nicht mehr erscheinenden hauptstädti= schen Blättern ber "Morning Berald". Er hat fein Er= scheinen erst 1869 eingestellt. Begründet wurde er Jahre 1780 durch einen Geistlichen Benry Bate, welcher früher die "Morning Bost" herausgegeben hatte, in Folge eines Zerwürfnisses mit den übrigen Eigenthümern jenes Blattes aber die Herausgabe des neuen Journals unternahm. Mr. Bate, ber wegen feiner Bertheidigung bes Prinzen von Wales in dem "Morning Herald", durch den Einfluß des Bringen und bes Herzogs von Clarence - später resp. Georg IV. und Wilhelm IV. - einen einträglichen Rirchenposten erhielt und es schließlich sogar bis zum Baronet brachte, mar indessen nicht der eigentliche Leiter des Blattes. fungirte bald nach Begründung deffelben Als solcher Mr. Alexander Chalmers, ein Schotte von Geburt, der sich als politischer Schriftsteller und Journalist mährend bes amerikanischen Krieges ausgezeichnet hatte und von deffen literarischen Productionen besonders das umfangreiche, in 32 Bänden erschienene "Allgemeine biographische Dictionair" eine rühmende Anerkennung verdient.

Aus den ersten Zeiten des "Morning Herald" ist wenig mehr bekannt, als daß er eine sehr furchtlose und unabhängige Sprache führte und fich badurch vielfach Rlagen wegen Verleumdung zuzog. Auch Pitt erhob 1786 als Minister eine Rlage gegen bas Blatt und zwar weil bie Beschuldigung, daß er in Konds speculirt habe, gegen ihn verbreitet worden mar. Er gründete den Anspruch auf den fehr hoben Schabenersat von 10.000 Bfund Sterling auf ben Umftand, daß das ihm zur Laft gelegte Berfahren bei ihm als ersten Minister ber Krone boppelt gehässig sein mürde. Das Berdict der Jury lautete jedoch nur auf 150 Bfund Sterling, wohl in Anerkennung der Thatsache, daß Bitt's Ruf und Charafter zu hoch standen, um durch eine folche Beschuldigung berührt zu merden. Es wird behauptet. daß mehrere Jahre hindurch die Rosten, welche dem "Morning Herald" durch derartige Klagen entstanden, 4000 Pfund Sterling betrugen. Dabei verdient ein Fall Ermähnung, der nicht allzu häufig in der Geschichte der Presse zu verzeichnen sein wird Als in Folge einer Wiedergabe einer Rede des Alderman Scales, welcher in derselben einige starke Bemerkungen über einen politischen Gegner gemacht hatte, von diesem eine Schabenersattlage auf 1000 Pfund Sterling angestellt murbe, schickte Mr. Scales, fobalb er bavon erfuhr, biefen Betrag an bas Blatt, indem er hinzufügte, bag er eventuell für alle weiteren Rosten aufkommen würde.

Der "Morning Heralb" hatte übrigens bamals noch eine geringe Verbreitung von etwa 1200 Exemplaren. Erst 1820 begann das Blatt mehr Aufmerksamkeit zu erregen und zwar durch die Einführung einer neuen Art von Bezrichten über die Polizeifälle. Die Neuheit bestand darin, daß die Berichte in einer humoristischen Weise abgefaßt waren und alle grotesken oder belustigenden Fälle, die vor dem Magistrat vorkamen, stets in übertreibender Aus-

schmückung mitgetheilt wurden. Dieser veränderte Ton traf so entschieden den Geschmack des Publikums, daß eine große Nachfrage nach bem Berald entstand. Namentlich in den Provinzen erbaute man sich an den derartig zugestutten Standalberichten aus der Hauptstadt : Raffeehäufer Wirthshäuser konnten kein besseres Geschäft machen, als sich ben "Herald" anzuschaffen und sobald dies geschehen. verfehlten sie nicht, es mit großen Buchstaben an der Aufenseite der Fenster anzuzeigen. Auf diese Weise hob sich der "Herald" bald und tam binnen Jahresfrist von 1200 bis auf 3600 Exemplare Absat. Die Berichte, welche so viel Beifall erregt hatten, wurden gesammelt und mit Illustrationen von Cruftshant unter dem Titel "Morgenstunden in Bow Street" herausgegeben. Auch diese Sammlung hatte einen starken Absat und erlebte mehrere Auflagen, welches seiner= feits wiederum zur Bebung des "Berald" beitrug. lich fand sich indessen der Magistrat durch die humoristische Entstellung des mahren Sachverhalts in seiner Würde gefrankt und der ferneren Beröffentlichung der beliebten Berichte wurde in Kolge beffen Einhalt gethan. Der "Herald" nahm indessen auch in der nächsten Zeit fortwährend an Berbreitung zu und zwar hauptfächlich durch den besonderen Umstand eines inneren Zwistes mehrerer der Actieninhaber. Diefer Awift hatte nämlich den für das Blatt fehr heilfamen Beschluß einer Majorität der Actieninhaber zur Kolge, daß ber ganze pecuniaire Ueberschuß auf die Berbesserung desselben verwendet werden solle. Dies wurde auch durch eine Bermehrung der Berichterstatter über die Barlaments-Berhandlungen und die Gerichtshöfe, durch Annahme neuer Correspondenten in den Haupt-Brovinzialstädten und in den wichtigeren Platen des Continents in Ausführung gebracht.

Die auf diese Weise wesentlich verbesserte Beschaffenheit der Zeitung hatte eine so starke Zunahme der Abonnentenzahl zur Folge, daß dieselbe 1828 um 1000 höher als die der "Times" war. Dies Verhältniß hielt sich ungefähr zwei Jahre, dann aber erhielt die "Times" einen Vorsprung, indem sie 11,000, der "Herald" dagegen kaum 10,000 Exemplare im Jahre absetze und von jener Zeit an nahm die Verbreitung des "Worning Herald" immer langsam ab, während die der "Times" fortsuhr zu steigen, die sie gegenwärtig die Höhe von ungefähr 70,000 Exemplaren erreicht hat.

Was die politische Haltung des "Herald" angeht, so hielt er sich lange Zeit von allem Barteieinfluß unabhängig, so daß er häufig in der einen Frage mit den Whigs, in ber anderen mit den Tories ging. Aber feit der Einsetzung bes Melbourne=Ministeriums ging es zu einer spstematischen Opposition gegen daffelbe über und vertrat von jener Zeit an bis zum Schluß seiner Existenz die conservative Sache. 3m Jahre 1844 murde ber "Herald" an Mr. Edward Baldwin verkauft, der außerordentliche Anstrengungen machte, um das Blatt wieder zu heben. Bekanntlich erlebte England im Jahre 1845 eine Eisenbahngründungs-Manie, welche drei bis vier Monate dauerte, ehe fie fich in einen panischen Schrecken auflöste und in ber ersten Zeit auch ben Zeitungen einen außerordentlichen Ertrag durch maffenhafte Anzeigen einbrachte. Mr. Baldwin glaubte diefe golbene Ernte, von ber er jedenfalls eine längere Dauer voraussette, zum Beften bes Blattes verwenden zu muffen. Er vermehrte die Gehalte ber Mitarbeiter, indem er für Leitartifel ftatt bisher 2 Buineen 5 Guineen zahlte und den Gehalt der Reporter des Parlaments von 5 auf 7 Guineen erhöhte. Aukerdem

machte er eine große Anstrengung, um die "Times" alle anderen Zeitungen zu überholen. Damals zeigten sich im indischen Reich die ersten Symptome jener unzufriedenen Stimmung, welche später in der Sepon-Rebellion ihren Ausbruck fand. Mr. Baldwin fand, dag bies eine ausge= zeichnete Gelegenheit für einen unternehmenden Reitungsverleger sei, er kaufte zu einem hohen Breise ein prachtvolles Dampfichiff, welches in Calais mit fortwährend geheizter Maschine liegen mußte, um sofort, wenn die indische Bost von Marseille eintraf, mit den neuesten Rachrichten fort= bampfen zu fönnen. Die Sache erregte eine Zeitlang natürlich großes Aufsehen, aber mit dem Ende der Gifen= bahn-Manie versiegten für Mr. Baldwin auch die nöthigeu Mittel, dies kostsvielige Erperiment ferner zu unterhalten und dasselbe wurde in Folge bessen wieder eingestellt. mußte die eingeführte Gehaltsverbesserung wieder ruckgangig gemacht und die Mitarbeiter auf ihren alten Sat ange-Seit jener Zeit ift bas Salair ber parlawiesen werden. mentarischen Berichterstatter immer auf bemfelben Sat von 5 Guineen steben geblieben.

lleber die letzte Periode des "Morning Herald" ist wenig zu bemerken. Durch die Fehlschläge, welche Mr. Baldwin erlebt, kamen die beiden Blätter, deren Besitzer er war, der "Standard" und der "Morning Herald" zum Verkauf durch den Insolvenzhos. Beide wurden erstanden durch Mr. James Johnson, der im Laufe der Zeit den "Standard", bisher ein Abendblatt, in eine Morgenzeitung umwandelte und bessen Preis auf 1 Penny reducirte, während er den "Morning Herald" allmälig in den "Standard" aufgehen und 1869 gänzlich eingehen ließ.

Bu ben erft feit turger Zeit von ber Buhne abgetretenen

Blättern gehört ber "Sun", welcher 1792 gegründet murbe und beffen Ursprung auf keinen Geringeren als den damaligen ersten Minister William Bitt zurückzuführen ift. war also ein Torn Blatt und stand unter der Leitung von Georg Rose, einem Beamten des Schatamtes. 3m Laufe ber Jahre mechselte es aber seine politische Karbe, ging auf die liberale Seite über, der es bis an sein Ende treu Im Anfang des Jahrhunderts war der "Sun" nach Inhalt und Berbreitung ein fehr unbedeutendes Blatt, fo daß die "Edinburgh Reviem", farkastisch auf den Namen anspielend, von ihm fagte: "Es erscheint täglich, aber scheint Durch Berfauf ging es indessen in die Bande niemals." von Mr. Murdo Doung über, der durch eine raftlose Thätigkeit dem Blatte ju einem bedeutenden Aufschwung verhalf. Zwei andere Abendblätter, der "Courier" und der "Globe", hatten damals feit einiger Zeit angefangen, zweite Mr. Young ging noch einen Ausaaben zu veranstalten. Schritt weiter und ließ eine britte Ausgabe seines Blattes jeden Abend erscheinen, wodurch er es ermöglichte, für die Provinzen die letten Nachrichten von Interesse und die Borgänge im Barlament furz vor Bostschluß noch zu sum-Um diese Zeit begann die Frage der Katholiken= miren. Emancipation das Land in Bewegung zu setzen und kaum war diese im Jahre 1829 beseitigt, so trat die Angelegenheit der Barlaments-Reform mit gleichem aufregenden Interesse an beren Stelle. Volksversammlungen auf Volksversamm= lungen folgten sich in verschiedenen Theilen des Landes, beliebte Bolksmänner und ausgezeichnete rednerische Kräfte erschienen als Borfechter der einen oder andern Tagesmeinung auf dem Shauplat und eine äußerste Spannung richtete alle Beifter auf die wichtigen schwebenden Entscheidungen. Solche Zeiten

versprechen durch die gesteigerte Theilnahme den Zeitungen meistens eine reiche Ernte, aber fie legen benfelben auch verdoppelte Anstrengungen auf, um dem Publikum die schnellsten und ausführlichsten Nachrichten zuzuführen. Mr. ersann für diesen Zweck einen Blan, welcher seinem unternehmenden Geist alle Ehre machte. Er organisirte ein Spitem von Beförderung mittelst Expressen durch das ganze Königreich und übernahm bei wichtigen Anlässen die versönliche Aufficht bei dieser Ginrichtung. In entsprechenden Entfernungen, auf den Straffen zu den großen Städten, standen Relais von Pferden für ihn bereit, mahrend er felbst in einem eigens für biefen 3meck leichtgebauten Wagen möglichster Gile bas Land durchflog und in ben Städten, durch welche er paffirte, einige Eremplare seiner Zeitung an die Zeitungen und an Männer von hervorragender öffentlicher Stellung vertheilte. Mehrfach machte er die Tour von London nach Glasgow, indem er Tag und Nacht, 30 Stunden hintereinander, unterwegs blieb. Bei einem ber Maffen=Meetings in Sachen der Ratholiken=Emancipa= tion murbe Mr. Doung's Gifer übrigens von einem Diggeschick ereilt. Es handelte sich um ein 1828 unter ben Auspicien des Herzogs von Winchelsea berufenes Meeting, um den Gefühlen der Grafschaft Rent gegen die Ratholiken-Emancipation jum Ausbruck zu verhelfen. Um biefen 3med zu vereiteln, mar von den Freunden der Katholiken-Emancipation Mr. Richard Lalor Sheil, nachft D'Connel ber fähigste und beredtste Bertheidiger dieser Sache, aufgefordert worden zu erscheinen. Derselbe sollte eine Resolution für die Beseitigung der der Emancipation entgegenstehenden hindernisse befürworten und sowohl von den Freunden, wie von den Gegnern der großen Angelegenheit, welche damals

alles Interresse verschlang, wurde dem Meeting mit außerordentlicher Spannung entgegengesehen. Mr. Doung, der bei biefer Gelegenheit sich fest vorgenommen hatte, allen Morgenblättern den Rang abzugewinnen, ließ sich von Mr. Sheil die beabsichtigte Rede im Manuscript einhändigen und Bunkt 4 Uhr, ungefähr 11/2 Stunden, nachbem bas Meeting in ber Nähe von Maidstone stattgefunden hatte, erschien in der Abendausgabe des "Sun" die Rede üblichen Zusäten von "bonnerndem Applaus". mit ben "stürmischem Beifall". In dieser Fassung ging das oratorische Meisterstück Sheil's in alle Provinzen und erregte eben fo fehr die Bewunderung seiner Parteigenossen, als es dem "Sun" sehr hoch angerechnet wurde, daß er mit einer bisher unübertroffenen Schnelligkeit diesen interessanten Bericht zum Druck befördert hatte. Der mahre Sachverhalt war aber ber, daß die angeblich mit stürmischem Applaus überschüttete Rede Sheil's überhaupt gar nicht gehalten worden war, weil die Feinde der Emancipation es Mr. Sheil unmöglich gemacht hatten, dieselbe zu halten. Bei jedem Bersuch, das Wort zu ergreifen, war ein solcher Aufruhr entstanden, daß Mr. Sheil schließlich auf das Wort versichten mußte und sehr niedergeschlagen nach Irland zurück-Er war eine Zeitlang bas Stichblatt von allerlei fehrte. Scherzreden, mahrend dem "Sun" doch das Berdienft blieb, bie ungehaltene Rede ben weitesten Areisen zugänglich gemacht zu haben.

In dieser Zeit und auf die angegebene Weise erreichte ber "Sun" den Höhepunkt seiner damals sehr bedeutenden Berbreitung. Durch einen Zwiespalt zwischen Mr. Young und Mr. Patrick Grant, dem Haupteigenthümer des Blattes, kam es bald darauf zu der Gründung eines Concurrenz-

blattes, welches unter dem Titel "Die mahre Sonne" (true Obgleich selbst ein verfehltes Unternehmen, Sun) erichien. welches aukerordentliche Summen Beldes verschlang seinen Begründer insolvent machte, that der "true Sun" boch dem "Sun" vielen Abbruch, so daß letteres Blatt allmälig in Schwieriakeiten und nach und nach in Verfall Berichiedene Bersuche, demfelben durch Berabsetzung aerieth. bes Breises auf 1 Benny, burch Hinzufügung einer Morgen= ausgabe wieder aufzuhelfen, blieben erfolglos und geworden vor Alter", wie Addison von einer anderen, größeren Sonne fagt, fank ber "Sun" im Jahre 1871 unter den journalistischen Horizont, um sich nicht wieder zu erhe= Manche Eigenthümlichkeiten, die sich bei den englischen Zeitungen eingebürgert haben, sind erft durch ihn eingeführt worden, so die Gewohnheit, im Anfang des Monats periodische Tagesliteratur anzuzeigen und die Sitte Abendblätter, Auszüge aus den Leitartifeln der Morgenblätter Unter Mr. Young's Leitung zeichnete sich bas zu geben. Blatt auch namentlich durch sehr ausführliche Uebersichten neu erschienener Bucher aus, beren Berfaffer Mr. Deacon, ein ebenfo fleißiger wie umfaffend burchgebildeter Schriftfteller war.

## Kapitel VIII.

Der "Courier". Der "Representative". Der "Constitutional". Der "Morning Star".

Die Geschichte bes "Courier", zu bem wir in unserer Uebersicht jett tommen, umfaßt feinen fehr langen Zeitraum. aber in bemfelben ein einigermaßen bewegtes leben. aründet 1792, hatte das Blatt von Anfang an einen brillanten Erfolg. Materiell wohl ausgerüftet durch vierundzwanzig einflugreiche Actieninhaber, mit tüchtigen Mitarbeitern verfeben und im Befit guter Bezugsquellen zuverläffiger Nachrichten, übertraf die Berbreitung des Blattes bald nach feinem Erscheinen die der übrigen Morgen= und Abendblätter. Selbst die "Times" blieb mehrere Jahre hinter dem "Courier" zurück, der von Anfang an auf entschieden liberaler Seite stand und sich zu Sympathien für die frangofische Revolution bekannte, mas bei dem damaligen Stand der öffentlichen Meinung in England feiner Berbreitung nur förder-Im Jahre 1798 gab der "Courier" Anlaß zu wichtigen und aufregenden Parlaments-Berhandlungen, die ihn noch mehr in den Bordergrund des öffentlichen Interesses brachten. Es handelte sich dabei um eine von ihm gebrachte Notig, der zufolge die frangösischen Gefangenen in Liverpool von den britischen Behörden grausam behandelt worden fein sollten. Der Staatsanwalt fand hierin eine Berleumbung der Regierung und erhob in Folge deffen eine Anklage,

welche aber wieder fallen gelassen wurde, da es sich nicht ermitteln ließ, wer der mahre Berfasser ber Notiz mar. Nach den bestehenden gesetlichen Bestimmungen hatte fich Die Berfolgung nur auf ben Drucker richten konnen, ber aber in diesem Fall nicht als moralisch verantwortlich betrachtet Die Regierung benutte biese Belegenheit. merden fonnte. um den Versuch zu machen, eine ihr genehmere Lage ber gefetlichen Bestimmungen herbeizuführen. Gie brachte einen Befetentwurf ein, "um die Uebelftande ju beseitigen, melche aus dem Umftand hervorgehen, daß Zeitungen von unbefannten Bersonen gedruckt und veröffentlicht werden." Das Gefet murde von allen Mitgliedern der liberglen Bartei. namentlich Sheridan, Lord William Ruffel, Sir William Bultenen, Sir Francis Burdett u. A., aufs Lebhafteste befämpft. Lord Temple, der den ministeriellen Borschlag haupt= fächlich befürwortete, ereiferte sich babei aufs Allerheftiaste gegen den mit dem Berausgeber des "Courier" perfonlich befreundeten Mr. Tierney. Er bezeichnete den "Courier" als einen öffentlichen Standal, eine Berhöhnung von Gefet. Religion, Moral und Gerechtigkeit, bas Blatt sei bas Organ bes französischen Directoriums und bas Echo Frankreichs und Mr. Tiernen folle den Namen des unbefannten mahren Berausgebers nennen, damit ein solcher Schurke zur Berantwortung gezogen werden fonne. Mr. Tiernen antwortete auf biesen über alle Magen heftigen Angriff, dag er nicht die Absicht habe, sich zum gemeinen Angeber zu machen. Temple, fügte er hinzu, habe sich die Privilegien des Hauses in sehr ausgebehnter Weise zu Nuten gemacht, indem er einen Mann, ber nicht antworten tonne, einen Schurken genannt habe; vielleicht würde er in dessen Gegenwart nicht baffelbe gethan haben. Die ganze Scene, die damit endigte.

bak ber Regierungsvorschlag mit großer Majorität angenommen wurde, gehörte zu den heftigsten, die jemale im Unterbaufe borgefommen find.

Ein Jahr später murde ber "Courier" in eine zweite Unklage wegen Berleumdung des Raifers von Rugland verwickelt, von bem in bem Blatte gesagt worden mar, er mache fic durch seine Thrannei verhaft bei seinen Unterthanen und in den Augen Europa's lächerlich burch feine Widersprüche. Jest habe er bie Ausfuhr von Bauholz, Brettern u. bergl. verboten und in Folge diefes Berbotes wurden ungefähr hundert Segelschiffe, ohne Fracht erhalten zu können, nach England zurückehren muffen. Trot einer glanzenden Bertheidigung der brei Angeklagten - des Druckers, Berausgebers und Sigenthumers - burch Mr. Erstine erfolgte bie Berurtheilung, da der mitgetheilte Thatbestand in der That ganglich unbegründet mar. Mr. Parry, der Eigenthümer, wurde zu fechs Monat Gefängnig und einer Geldbufe von 100 Bfund Sterling verurtheilt.

Bald barauf, 1799, ging ber "Courier", ber sich in ber letten Zeit der Torp-Bartei zugeneigt hatte, in die Hände von Mr. Daniel Stuart über, ber als ein speculativer Beobachter ber Zeitumftanbe, die confervative Richtung bes Blattes bald noch viel schärfer betonte. Als Napoleon eine Monarchie nach ber andern über ben Saufen marf und die Kurcht vor einer Invasion schließlich auch den englischen Nationalgeist mit haß und unbestimmten Schreckensahnungen erfüllte, gemannen die fogenannten conservativen Pringipien die entschiedene Oberhand. "Die Unterstützung von Staat und Rirche" - das Motto des "Couriers" in dieser Phase feines Beftehens - wurde zur Fahne, um welche fich Alle schaarten, denen die Unabhängigfeit der Nation und die Er-

haltung der socialen Ordnung als erfte Pflicht erschienen. Torn-Gesinnungen waren damals so allgemein, daß man faum einen anständig aussehenden Menschen fand, der fich zu liberalen Grundfäten zu bekennen gewagt hätte. Unter biesen Umftänden ftand der Weizen des Toryblattes gang außerordentlich in Blüthe. Sein regelmäßiger Absatz betrug 12.000 Exemplare — eine in der damaligen Zeit unerhört hohe Riffer — mährend sein außergewöhnlicher, beim Gintreffen besonders wichtiger Nachrichten, mit denen es von der Regierung bevorzugt wurde, um mehrere Taufend Exemplare höher war und unbegrenzt gewesen ware, wenn es Mittel gegeben hätte, der Nachfrage zu begegnen. Aber die An= wendung der Dampffraft beim Drucken war damals noch unbekannt und die äußerste Leiftung der Handpressen beschränkte sich auf die Fertigstellung von 450 Eremplaren per Stunde.

Der "Courier" stellte bis in die Mitte der zwanziger Jahre ein so werthvolles Besitthum bar, daß sein jährlicher Ertrag auf 12—15,000 Pfund Sterling und ber Werth bes Blattes im Ganzen ungefähr auf 120,000 Pfund Sterling veranschlaat wurde. Bei der Bildung des Canning = Mini= fteriums im Jahre 1827 machte ber "Courier" eine feinen Interessen wenig zuträgliche Schwenkung in ber Bolitik, insofern er sich die Unterstützung des Ministeriums aufs Wärmste angelegen fein ließ. Die hochconservativen Freunde des Blattes nahmen demselben diese Haltung gewaltig übel, und bei dem Sturz der halbliberalen Regierung des Mr. Can= ning und der nachfolgenden Bildung einer reinen Tory= Administration unter dem Herzog von Wellington fand es sich, daß der "Courier" trot seiner reuigen Rückfehr zu den Torh-Grundfäßen sehr an Einfluß und Leserzahl verloren

Unter den späteren, theilmeise in rascher Reihenfolge wechselnden Herausgebern ftand bas Blatt wieder auf Seite der liberalen Bartei, bis es schließlich abermals der Torn-Bartei dienstwflichtig wurde — im Allgemeinen hatten alle Diese häufigen Beränderungen fein anderes Ergebniß, als daß Tie ben Ginfluß bes Blattes ichmächten, welches immer mehr fant, bis es im Anfang der vierziger Jahre sein Erscheinen aunzlich einstellte. Bon hervorragenden literarischen Capaci= täten, welche in alteren Zeiten mit bem "Courier" verbunben maren, ermähnen mir nur Coleridae, welcher längere Beit mit ber ausschließlichen Leitung ber literarischen und politischen Abtheilung des Blattes betraut mar und Sir James Madintofh, welcher von 1808-14 die Reitartifel deffelben schrieb. Auch Wordsworth lieferte um Dieselbe Zeit regelmäßige Beitrage für ben "Courier".

Ein paar Worte ber Ermähnung verdient noch ein Blatt, beffen erfter und letter Berausgeber Mr. Disraeli mar. Es führte den Titel: "The Representative" und murde 1825 von dem bekannten großen Buchhändler Mr. Murrap Perfonlich befreundet mit einer großen Bahl unternommen. der angesehensten Mitglieder der Tories sowohl im Oberwie im Unterhause, glaubte Mr. Murran, der damals auch die vielgelesene und einflugreiche "Quarterly Reviem" herausgab, daß es einem Blatt, welches das befürmorte, mas er unter "gefunden constitutionellen Prinzipien" verstand, nicht an Erfolg fehlen könne. Um ein Uebriges zu thun. wurden die zur Zeitung gehörigen Räumlichkeiten in glanzendster Weise ausstaffirt, namentlich das auf den Empfang der Aristofratie berechnete Besuchszimmer zeichnete sich durch eine luxuriose Ausstattung aus, die es würdig machte, das Gesellschaftszimmer einer in Berkelen Square residirenden Bergogin zu fein. Dir. Murran's Erwartungen trafen aber nicht ein, bas neue Zeitungsunternehmen und feine prachtvollen Räume bildeten nicht, wie er erwartet hatte, den Unterhaltungestoff ber Clubs und Westend-Circles und biese Enttäuschung führte nach wenigen Wochen zu einer Erfaltung der Beziehungen zwischen bem Berausgeber und bem jugendlichen Redacteur, bem insofern vielleicht einige Schuld an dem Migerfolg beigemeffen werden mochte, als er zu keiner Zeit seines Lebens wegen besonderer Liebenswürdigkeit im Umgang berühmt gewesen ist. Rach sechs Monaten wurde bas Erscheinen bes Blattes, welches nie eine nennenswerthe Berbreitung hatte, ganglich eingestellt, der Berluft von Mr. Murray foll sich trot biefer turzen Zeit auf ungefähr 18,000 Bfund Sterling belaufen haben. Diese hohe Ziffer hat nichts Unglaubliches, da wohl bei keinem Unternehmen so viel Geld in furzer Zeit verloren werden fann, als bei ber miklungenen Gründung einer Morgenzeitung. Vor einigen Jahren wurde durch Lord Grosvenor, Lord Elcho und einige ihrer Freunde eine Morgenzeitung, "The Dah", begründet, welche eine halb liberale, halb conservative Richtung inne= halten sollte. Das Unternehmen miflang vollständig, der ganze Versuch war in sieben Wochen beendigt und hatte in biefer kurzen Zeit 9000 Pfund Sterling gekoftet.

Ein nicht viel längeres Leben als dem "Representative" war dem "Constitutional" beschieden, der 1836 die Bühne betrat. Trotz eines talentvollen Leiters, Mr. Laman Blanchard, der zu jener Zeit als die bedeutendste Krast für politische Journalistif galt, trotz hervorragender Mitarbeiter, wie Bulwer Lytton, Sir Molesworth, Thackerah, Douglas Jerrold, war das Unternehmen ein Fehlschlag. Es sehlte einerseits an dem nöthigen Kapital

und andererseits trug das Blatt einen zu ausgesprochen literarischen Charakter, um dem Bedürfniß der Mehrzahl der Leser zu entsprechen. Die häufig gemachte, aber selten beherzigte Ersahrung, daß großer literarischer Ruf und literarische Befähigung nicht die geringste Garantie für Berwendbarkeit auf politisch journalistischem Gebiet gewähren, bestätigte sich hier aufs Neue und in 7—8 Monaten hatte der "Constitutional" sein Erscheinen einzustellen.

Endlich bleibt der "Morning Star" zu erwähnen, der 1856 als Organ der Manchester-Partei ins Leben trat. Der "Morning Star" wurde niemals populär, weil seine Besürwortung einer Politik des Friedens um jeden Preis, wie sie den Ansichten der Manchester-Schule entsprach, den britischen Gesühlen nicht zusagte. Während die übrigen Penny-Blätter, der "Telegraph" und "Standard", eine Berbreitung von 120 — 150,000 Exemplaren hatten, brachte der "Star" es nie über 15,000. Unter häusigem Wechsel der Redacteure und Eigenthümer wurde das Blatt, welches den betheiligten Personen bedeutende pecuniäre Opfer auferlegte, dis 1870 sortgesetzt und dann das Erscheinen dessens gerufen, gänzlich eingestellt.

## Kapitel IX. Die "Morning Post".

Bon den gegenwärtig noch bestehenden Morgenzeitungen ber Sauptstadt ift bie "Morning Bost" bie alteste, fie hat gerade die ersten hundert Jahre ihres Bestehens zurückgelegt. Gegründet 1772 mit dem Zusatz "and Daily Advertiser", hatte sie zum ersten Herausgeber den schon vorher bei Gelegenheit des "Morning Herald" erwähnten Geistlichen Benry Bate, der wegen seiner ungeiftlichen Führung meiftens ber "luftige und tapfere Pfarrer Bate" genannt wurde. Es ist schon angeführt worden, daß dieser geistliche und schrift= stellerische Abenteurer in Folge seiner Bertheidigung bes Brinzen von Wales, als diefer ebenfo in wie außerhalb des Parlaments wegen seines zügellosen Lebenswandels angegrif= fen murde, zum Inhaber einer fetten Bfrunde und später fogar zum Baronet befördert worden mar. Seine geiftliche Würde und sein Charafter als Friedensrichter in drei englischen und vier irländischen Grafschaften hinderten ihn nicht, gleichzeitig den "Gesetzen der Ehre" als Duellant Genitge zu leiften, ohne daß dies Bergeben gegen das geiftliche und bürgerliche Gefet in irgend einer Weise von feinen geiftlichen Borgesetten oder den Gerichtshöfen geahndet worden ware. Vor solcher Heimsuchung durch das Geset des Landes schützte ihn die ausnahmsweise Bunft, die er in den höchsten Kreisen Auch als Herausgeber der "Morning Post" hatte aenok.

"Parfon Bate" bereits ein Duell ju bestehen, beffen Beschreibung in ber Nummer bes "Gentleman's Magazine" vom 13. Januar 1777 nicht ohne Interesse ift. Das genannte Blatt berichtet wie folgt: "In der Adelphi=Tavern, am Strand, fand geftern ein Zusammentreffen awischen Rapitan Stonen und Mr. Bate, Berausgeber ber "Morning Boft", Der Streitursache lagen einige in ber "Morning statt. Post" erschienene Sabe zu Grunde, welche sich beleidigend über eine mit Rapitan Stonen in nahen Beziehungen stehende Dame ausgelaffen hatten. Mr. Bate hatte sich zwar jede mögliche Mühe gegeben, um Herrn Stonen zu überzeugen. baß die anstößigen Stellen ohne fein Wiffen in ber "Bost" erschienen seien, indessen Letterer schien dieser Angabe feinen Glauben zu schenken und bestand auf Satisfaction ober Nachweis des Berfassers. Unter so bewandten Umständen führte ein zufälliges Begegnen, welches an dem erwähnten Tage stattfand, die Ratastrophe herbei. Die beiden Gegner begaben sich nach dem Abelphi, schlossen sich in ein Zimmer ein, feuerten mit Biftolen aufeinander, indeffen ohne Erfolg. Sie zogen bann ihre Schwerter, Mr. Stonen murbe an ber Bruft und am Arm verwundet und Mr. Bate am Schenkel. Bährend Mr. Bate im Begriff mar, seine Waffe, welche bei dem gegen den Kapitan geführten Stoß sich verbogen hatte, mit Buftimmung beffelben wieder gurecht zu biegen, wurde die Thur aufgebrochen und dem Duell, welches ganz gewiß mit dem Tode eines der Betheiligten geendigt hatte, mit Gewalt ein Ziel gefett."

Aus den ersten Zeiten der "Morning Bost" ist außerdem noch der Fall einer Berleumdungsflage beshalb von bemerstenswerthem Interesse, weil von den Geschworenen dabei auf einen ganz enorm hohen Schadenersat, nämlich auf nicht

meniaer als 4000 Bfund Sterling erfannt murbe. Die Bartei, welche die Rlage angestellt hatte und zu beren Bunften bies Erkenntniß abgegeben murde, war Lady Elisabeth Lambert, Tochter der verwittweten Gräfin von Cavan. Gegenstand der Rlage war die von der "Morning Bost" ausgesprengte Beschuldigung, daß diese Dame in verbrecherischem Umgang mit einem Offizier der Armee gestanden habe. Bermutblich ift ber ber Laby Lambert zuerkannte Schabenersat ber höchste, der jemals von englischen Geschworenen ausgesprochen worden ift. In den Tagen der Sternkammer find allerdings noch höhere Geldbuffen bis zu 10,000 Bfund Sterling und bann nebenbei noch Gefängniß und Pranger denen auferlegt mor= ben, welche den despotischen Gewalten zu troten gewaat hatten, aber in späteren Zeiten und in einer reinen Civil= fache wurde in der Regel nur auf bedeutend geringere Geld= fäte erfannt. Die Veröffentlichung der Verhandlungen in diesem das größte Aufsehen erregenden Falle in Berbindung mit dem materiellen Berluft, den die "Morning Boft" erlitt, scheinen den Werth des Blattes fehr bedeutend geschädigt zu Daffelbe murde einige Jahre später an zwei Be= brüber, Daniel und Beter Stuart, Schotten von Geburt, verkauft und zwar betrug der Raufpreis für das Eigenthumsrecht des Blattes. Druderei. Breffen und Utenfilien nur 600 Bfund Sterling. Allerdings mar der Absatz der "Morning Bost" damals auf 350 Exemplare heruntergekommen.

Mr. Daniel Stuart ist berselbe speculative Zeitungsunternehmer, bessen bereits bei Gelegenheit bes "Courier" gedacht worden ist. Wie er jenem Blatte zu einem bedeutenben Ausschwung verhalf, so war dies auch der Fall bei der "Morning Post", die, als Mr. Stuart sie 1804 wieder verkauste, es zu einem Absah von 4500 Cremplaren gebracht

hatte. Reben dem administrativen Geschick von Mr. Stuart. ber bem Zeitungsunternehmen das volle Mak von Energie und Berechnungsgabe zuwandte, durch welche fich feine Lands-Leute im Allgemeinen auszeichnen, scheint das hauptverdienst an dem Erfola des Blattes der Mitarbeiterschaft von Coleridge zuzukommen, der, nachdem er vorher den in Briftol erscheinenden "Watchman" geleitet, mehrere Jahre an der Leitung des literarischen und politischen Theils mesentlich betheiligt war. Zwischen Mr. Stuart und Coleridge bestand trot der mehrjährigen Berbindung fein intimes Berhältniß und auch in späteren Jahren sind noch gegenseitige Anschulbigungen ausgewechselt worden. Der Gegenstand berselben ist alt, es ist auf der einen Seite der spärlichen Erwerb erntende Lohnarbeiter, der als ungerecht anklagt, daß er in einer Dachwohnung Noth leibe, mährend sein Arbeitgeber in ber Equipage einherrolle, und auf der andern Seite der sich ichnell bereichernde Unternehmer, welcher der Ansicht ift, daß die von ihm gemiethete Arbeitsfraft für die Bezahlung immer noch nicht genug leifte. Coleridge fagt in der später von ihm verfaßten Biographie mit Bezug auf seine journalistische Thätigfeit, daß er in diesen Arbeiten die Mannesfraft und Blüthe seines Geistes verschwendet habe, in Arbeiten, die weder seinem Ruf, noch seiner äußeren Stellung etwas eingebracht hatten, denn die Arbeit der Woche habe eben nur die Bedürfnisse der Woche gedeckt. Mr. Stuart andererseits ift auch in späteren Erklärungen babei geblieben, bag bas allerdings nur unerhebliche Salair — ber genaue Betrag ift nicht bekannt - welches er Coleridge gezahlt habe, den= noch mehr gewesen sei, als mas er von diesem als Begenleiftung empfangen habe, ba Coleridge die Arbeit häufig vernachlässigt habe und selten zu regelmäßiger Thätigkeit aufgelegt gewesen sei. Im Allgemeinen ist wohl anzunehmen. bak Mr. Stuart, ber im hohen Grade basjenige mar, man als "a very knowing man" (im Deutschen "gerieben") bezeichnet, sein Berhaltniß mit Coleridge schleu= niast aufgelöst haben würde, wenn er nicht die Ueber= zeugung gehabt hätte, daß die Thätigkeit desselben auch bei unterbrochener und unregelmäßiger Arbeit von hohem Werth Daß lettere dies in der That mar, ist bei für ihn sei. Coleridge's eigenthümlicher, theils philosophischer, theils poeti= icher, theils politischer Begabung burchaus mahrscheinlich. Einzelne Artikel von ihm machten außerordentliches Glück, fo erregte ein 1800 erschienener Auffat über Bitt's Charafter ein solches Aufsehen, daß die Nachfrage nach der Num= mer der "Morning Bost", welche diese Arbeit enthalten hatte, sich in Wochen nicht erschöpfte. Mr. Stuart mufte einen folchen Erfolg und den Urheber deffelben natürlich zu wür= bigen, aber dies hielt ihn doch nicht ab, benselben auch für Dienste zu verwenden, die für Coleridge unangemessen maren. Aus Beranlassung einer Barlaments-Verhandlung, bei welcher Bitt als Redner glänzen follte, wurde Coleridge als Bericht= Diefer, deffen Gefundheit ohnehin lei= erstatter entsendet. bend mar, murde von dem anstrengenden Dienst, der Hite auf der Galerie u. f. w. überwältigt, fo daß er in Schlaf fiel und das parlamentarische Redegefecht nur sehr bruchstückweise beim gelegentlichen Erwachen mit anhörte. Beitungebureau gurudgefehrt, improvisirte er indeffen ohne langes Besinnen eine Rede für Mr. Bitt, welche so gut ausfiel, daß Mr. Stuart von den verschiedensten Seiten große Anerkennung für die Arbeit seines Reporters erntete. Canning, der bei einem gelegentlichen Besuch ebenfalls des Berichts ermähnte und sich nach dem Verfasser erkundigte,

bezeichnete die Bedeutung desselben durch die Bemerkung: "er mache des Verfassers Kopf mehr Ehre als seinem Ges bächtniß."

Coleridge verfiel bekanntlich später dem traurigen Schickfal einer Gewöhnung an eins ber ftartften Reizmittel, ben Opium. um die übermäßige Nervenansvannung, die er sich selbst und die die Berhältnisse ihm auferlegten, leisten zu Sehr mahrscheinlich wirkte die dadurch in steigenbem Mage herbeigeführte Nervenzerrüttung schon frühe störend auf die Kähiakeit zu spstematischer, ausbauernder Arbeit ein. Erschütternd sind die Selbstbekenntnisse des geguälten Mannes zu lesen, der ebenso wenig der verderblichen, fein leben untergrabenden Gewohnheit entsagen, als das Gefühl des auf ihm laftenden Berhänanisses in sich ertödten konnte. In einem Briefe an seinen Freund, Mr. Cottle, Berfasser von "Frühe Erinnerungen an den verstorbenen S. T. Coleridge", vom Jahre 1814 schildert dieser, wie seit zehn Jahren die Angft feines Beiftes unbeschreiblich, das Befühl der ihn anstarrenden Gefahr erdrückend und das Bewuftsein seiner Schuld schlimmer als Alles gewesen sei. "Ich habe ge= betet", fügt er hinzu, "mit blutigem Angstichweiß auf ber Stirn. Uebermältigt, wie ich es bin, durch das Gefühl meines grauenhaften Gebrechens, habe ich niemals einen Berfuch gemacht, die Urfache beffelben zu verbergen. 3m Gegentheil, nicht allein Freunden habe ich die ganze Sache mit Thränen und im bittersten Schamgefühl gestanden, sondern in zwei Fällen marnte ich junge Leute, Befannte von mir, welche, wie fie erzählten, Opium genommen hatten, vor den schredlichen Folgen dieses Genusses, indem ich ihnen die entsetzlichen Wirkungen an mir felbst barlegte."

Derfelbe Gemährsmann, Mr. Cottle, berichtet uns über

bie Quantitäten Opium, welche Coleridge zu nehmen pflegte und bei benen es nur zu verwundern bleibt, daß die Constitution des Dichters nicht früher unterlag. Lange Zeit hindurch nahm er eine Dosis zu sich, welche zwischen zwei Quart wöchentlich bis zu einer Pint täglich wechselte. Bei einer Gelegenheit trank er ein ganzes Quart Opium in 24 Stunden aus. Trot dieses außerordentlichen Maßes von Opiumvergiftung lebte Coleridge bis 1834, in welchem Jahre er in Highgate im Hause seines Freundes Mr. Gillman im 62. Jahre seines Lebens verschied.

Als Mitarbeiter an der "Morning Bost" unter Mr. Stuart find ferner Mr. Madintofh, später Sir James Macintosh, und Charles Lamb zu erwähnen. Ueber Lette= ren äußert sich Mr. Stuart ziemlich wegwerfend, daß er von Bolitif nichts verstanden habe und daß sein Wit schal ae= wesen sei, wenn er benselben habe furz zusammenfassen muffen, wie es für eine Zeitung am paffenbften fei. Indeffen blieb Lamb gleichwohl drei Jahre in enger Verbindung mit der "Morning Post" und er war überhaupt ein Schriftsteller von feinem humor und zierlicher Darstellungsgabe. In fei= nen "Erinnerungen aus der Zeitungswelt vor 35 Jahren" giebt er u. a. folgende amüsante Schilderung penny-a-liners jum Beften: "Während wir uns abqualten, ichelmische und witige Artifel zu schreiben, mahrend wir uns müheten unter ber Laft beffen, mas man "leichte Schreibweise" nennt, plagte unser einstiger Schulkamerad, Bob Allen, seinen widerspenftigen hirnkaften in demselben Dienst für den "Oracle". Nicht als ob Bob sich gerade groß um Wit bemüht hatte; wenn feine Sate eine leidliche Munterfeit aufwiesen, so mar ihm bas genug, 3. B .: "Geftern Morgen traf es sich, daß wir zufällig Snow Hill hinuntergingen und

wen sollten wir da wohl begegnen, als Herrn Deputirten Humphrns. Es freut uns, hinzufügen zu können, baf ber würdige Deputirte sich in auten Gesundheitsumständen zu befinden schien. Wir erinnern uns nicht, daß er jemals besser ausgesehen hätte." Bei seiner Anfertigung turzer mitiger Mittheilungen, bas Stud zu einem Sirpence, hatte ber arme Bob Allen immer ein unfehlbares Mittel, wenn er feine Erfindungsgabe vergebens zum Neukersten angestrengt hatte. Dies Mittel bestand barin, bag er einen Sat, ben er fich selbst entworfen und der schon unzählige Male gute Dienste gethan hatte, aufs Neue auffrischte. Folgendes mar der Inhalt biefes Sates: "Es ist nicht allgemein bekannt, daß die drei blauen Rugeln vor den Läden der Bfandleiher das alte Bappen der Lombardei ist. Die Lombarden waren die ersten Geldwechsler in Europa." Sobald diese interessante Mittheilung in irgend einem Blatt erschien, mußten Bob Allen's Freunde sofort, daß er in dem Blatte, welches damit geziert war, Anstellung erhalten hatte. Aber auch biese Sache hatte sich schließlich überlebt. Bob Allen hatte den Paragraphen zu oft wiederholt und das schließliche Resultat mar, daß ihm an jeder Stelle eröffnet murbe, daß fich seine Dienste ferner nicht verwenden lieken."

Was die politischen Wandelungen der "Morning Post" angeht, so wandte sie sich nach einer ultraliberalen Jugend den conservativen Prinzipien zu. Während Lord Palmerston Premierminister war, konnte sie als sein Leiborgan betrachtet werden, wobei daran zu erinnern ist, daß Lord Palmerston trot seiner äußeren Haltung im Grunde nicht allzuviel von einem Liberalen an sich hatte. Indessen soll das Blatt zu jener Zeit nicht unerhebliche sinanzielle Verluste erlitten und an Verbreitung eingebüßt haben, was sich wohl begreifen läßt,

da dasselbe porher Jahre lang die Torn-Bartei in entschiede= Gegenwärtig verhält sich bie ner Beise vertreten hatte. "Post" mehr neutral in politischen Fragen. Besonders her= porstechend ist dieselbe wegen ihrer ausführlichen dramatischen und musikalischen Kritiken, wie sie denn auch das erste aller Londoner Blätter mar, welches in spstematischer Weise Rotizen über Drama, Oper und Concerte brachte. Außerdem genießt die "Bost" seit beinahe einem halben Jahrhundert das Vorrecht, der Anzeiger der fashionablen Welt zu sein. Es dient dies nicht allein zu ihrer größeren Berbreitung in den höheren Gesellschaftstreisen, sondern schafft auch eine erhebliche Ein= nahmequelle. Für jede jener in der "Morning Bost" regel= mäßig erscheinenden Listen von Personen, welche an gewissen Diners, Abendgesellschaften, Bällen, Reunions u. f. w. ber Weftend = Gesellschaft theilgenommen haben, werden minde= ftens eine halbe Guinee, für die größeren aber 5-7 Guineen bezahlt. Da die Spalten der "Morning Bost" von der Zeit nach Oftern bis Ende Juli, womit die Saison abschließt, eine außerordentlich große Anzahl folcher Besuchsliften zu enthalten pflegen, so läßt sich ungefähr ermessen, eine wie hohe Steuer sie von der Eitelkeit der exclusiven Kreise erhebt.

## Kapitel X.

# Die "Cimes" I.

Unfere Ueberficht führt uns nun zu dem Blatte, welches mehr wie jedes andere die europäische Bedeutung der englischen Presse darstellt und an sich selbst erweist — der Times. Es hat sich aus unscheinbaren Anfängen entwickelt. Die "Times" war nicht der ursprüngliche Titel; es führte zuerst den Namen "Daily Universal Register" und vertauschte biesen mit der Bezeichnung "Times" erst drei Jahre nach jeiner Gründung, welche 1785 ftattfand. Der erfte Berausgeber und alleinige Besitzer des "Daily Universal Register" war Mr. John Walter, Grofvater bes jetigen Eigenthümers bes Blattes - ein Mann, ausgezeichnet durch Ausdauer bei feinen geschäftlichen Unternehmungen und Hartnäckigkeit bei Ueberwindung der sich ihm entgegenstellenden Schwierig-Er hatte zusammen mit Mr. Henry Johnson ein feiten. neues Spstem des Setzens erfunden, von dem er erwartete. daß es eine neue Aera in der Druckerei herbeiführen werde. Es war dies das sogenannte logographische System, welches zu jener Zeit großes Interesse in den betreffenden Rreisen erregte und von ben in ihren Interessen fich benachtheiligt glaubenden Setern und Druckern vielfache Anfechtung Biergegen hatte Mr. Walter, ber in seiner Erfinbung durch ein Batent geschützt mar, einen beständigen hart= näckigen Rampf zu führen, der insofern vergeblich mar, als

die Erfindung sich schlieglich als unpraktisch erwies, ber aber boch Mr. Walter und dem von ihm vertretenen Blatte ein gemisses Ansehen beim Bublifum verschaffte. Die hauptsäch= lichste Berbesserung, beren Ginführung durch bas neue Spftem beabsichtigt wurde, bestand darin, daß solche Worte Endungen von Worten, die am häufigsten gebraucht zu werben pflegen, in ein Stud gegossen beim Seten gur Bermendung fommen follten, ftatt daß, wie es jest noch gebräuchlich ift, jedes Wort einzeln aus den Buchstaben, welche es bilden, gesett wird. Trot aller hindernisse führte Mr. Walter biesen Plan durch und nachdem das "Daily Universal Register" über anderthalb Jahre logographisch gedruckt worden war, mandte er sich in einer sehr energischen Ansprache, in welcher er sich über die ihm bereiteten Hindernisse beschwert, an bas Bublikum. "Meine Feinde", heifit es in dieser Mittheilung an feine Lefer, "haben nicht nur meinen Blan offen ange= griffen, sondern ihn heimlich zu untergraben gesucht, aber da er auf einer festen Basis gegründet ift. so ist er aus diefer Brobe unverlett hervorgegangen, mährend meine Angreifer burch eine Darstellung ihrer Unwissenheit, ihres Uebelwollens und ihres Neides eine Niederlage erlitten haben." Diefer ersten Ansbrache folgten noch zwei andere an das Bublifum. wodurch nicht allein das große Interesse, welches die Sache für Mr. Walter hatte, sondern welches sie allgemein erregte, bezeugt wird. Um Schluß diefer dritten Unsprache fagt ber Berfasser Folgendes: "Ich habe ein Unternehmen beinahe zur Vollendung gebracht, welches lange Zeit ein Gegenftand bes Nachdenkens für die bedeutenosten Männer und die scharffinnigsten Röpfe ber neueren Zeit gewesen ift. mir auch aus der Ausführung eines so liberalen und nützlichen Planes perfönlich für Nachtheile erwachsen sind, mein

Baterland muß schließlich die Ehre und den Bortheil ernten, da die Berbesserung offen vor Aller Augen daliegt und nach dem Erlöschen- meines Patentes allgemeines Eigenthum werden wird. Ich baue indessen auf die Gesinnungen meines Landes, und habe das Bertrauen, daß ein Landeskind, welches die Bruchtheile eines im Dienst seiner Mitbürger zersplittersten Bermögens und seine Zeit und Arbeit auf eine heils same Ersindung verwandt hat, nicht den Zusammensturz seiner Hossinungen erleben wird in demselben Augenblick, wo er das langerwartete Ziel, welches seine Mühe krönen soll, zu ersreichen hossis."

Trot diefer hier noch mit anscheinender Sicherheit fest= gehaltenen Soffnungen mar Mr. Walter indessen in einigen Jahren genöthigt, bas logographische System, welches er bis dahin festgehalten hatte, wieder fallen zu lassen und zu der alten Methode des Setens zurudzukehren. Der Hauptfehler lag, nach Timperlen's Geschichte ber Druckerei im 18. Jahr= hundert, in der ungeheueren Quantität von Wörtern, welche erforderlich maren, um das Spftem durchzuführen. biefer Art von Berbefferung", fagt Timperlen, "waren ein Centner englischer Hauptwörter, ein halber Centner Eigen-Schaftswörter und ein viertelhundert Zeitwörter noch nicht einmal genügend für irgend einen Zweck, denn ein Affortiffement, welches für einen Band Predigten pagte, murde un= geeignet sein für einen Band philosophischer Abhandlungen ober ein geographisches System; um auszukommen, mußte man mit fünf oder zehn Centner von Wörtern der ganzen enalischen Sprache ausgerüftet sein und folche Anforderungen mußten jede prattische Durchführung des Systems unmöglich machen."

She das logographische Shstem sich indessen als ein Fehlsschlag erwiesen hatte und aufgegeben werden mußte, hatte das "Daily Universal Register" seinen Titel geändert und am 1. Januar 1788 war die "Times" zum ersten Male erschienen. Das dem Titel nach neue Blatt führte sich mit folgender Ansprache bei dem Publitum ein, die sich über die Gründe des Namenwechsels und über beabsichtigte Aenderungen in einer nicht uninteressanten Auseinandersetzung verbreitet:

"Der Name "Universal Register" ist der logographisschen Zeitung so schädlich gewesen, als der Name Tristram Mr. Shandy's Sohn war; wie dieser hatte jene vom ersten Tage ihres Erscheinens an von unzähligen, halb lächerlichen, halb verdrießlichen Zufälligkeiten zu leiden, die dadurch entstanden, daß vom ersten Beginn an der Name verkürzt und seiner Proportionen entrückt worden war, indem regelmäßig die Bezeichnung "Universal" weggelassen und nur die Bezeichnung "Register" beibehalten wurde.

"Rellner, bringen Sie mir das "Register". "Sir, wir haben keine Bibliothek, aber Sie können es im neuen Börsens Raffeehaus sehen." "Dann werde ich es mir da ansehen", sagt der enttäuschte Politiker und begiebt sich in das beseichnete Raffeehaus, wo der Kellner ihm eröffnet, daß er es nicht erhalten könne, da er kein Abonnent sei, oder er giebt ihm das "Court and Cith Register", oder das "Old Annual Register", oder das "New Annual Register", oder wenn das Raffeehaus in der Nähe von Covent Garden liegt, so kann es dem Politiker begegnen, daß ihm "Harris's Register of Ladies" in die Hand gesteckt wird.

"Aus diesen und anderen Gründen hat der Drucker des "Universal Register" sich entschlossen, dem Blatte die Bezeichnung "Times" hinzuzufügen, die als einsilbiges Wort vor der Gefahr, verdorben und verstümmelt zu werden, besser geschützt ist.

"Die "Times"! Welch ein ungeheuerlicher Name! Zusgegeben, — denn die Zeit ist ein vielköpfiges Ungeheuer, das mit hundert Zungen spricht, tausend Charaktere entfaltet und in dem Verlauf seiner Wandlungen im Leben unzählige Formen und Gestaltungen annimmt.

"Der kritische Leser wird bemerken, daß wir unsern neuen Namen personificiren, aber ihm kein bestimmtes Geschlecht beilegen und obgleich es in seinem Beruf thätig sein wird, so behandeln wir es doch als Neutrum. Da die "Times" aus Eigenschaften von entgegengesetzer und gänzlich abweichender Beschaffenheit zusammengesetzt und gebildet ist, so kann sie weder in das vegetabilische, noch animalische Reich einsgereiht werden, sie ist von unbestimmter Natur wie der Polyp und wird bei der Discussion, Beschreibung und Allustration die Federn der berühmtesten unter den Literati verwenden.

"Die Köpfe der "Times" sind, wie schon bemerkt, zahlereich, dieselben werden indessen nicht immer gleichzeitig ersicheinen, sondern gelegentlich, wie sie gerade durch öffentliche oder private Angelegenheiten hervorgerusen werden. Die hauptsächlichsten Köpfe sind: der literarische, politische, commercielle, philosophische, kritische, theatralische, sashionable, humoristische, wizige u. s. w., jeder von ihnen ist mit hinsreichendem Verstand, um seinen Obliegenheiten nachzukommen und gewachsen zu sein, ausgerüstet, was man nicht von allen Staatsoberhäuptern, noch von den Häuptern der Kirche, der Armee, der Flotte, des Gesetze, selbst nicht von den Häuptern der Universitäten behaupten kann.

"Der politische Kopf ber "Times" trägt wie Janus ein doppeltes Gesicht; mit dem einen wird er die Freunde von

Old England anlächeln, mit dem anderen zürnend auf die Feinde blicken.

"Der parlamentarische Kopf wird jede Verbesserung aufweisen, welche Geschicklichkeit und Fleiß hervorbringen können. Dieser großen nationalen Angelegenheit wird die "Times" die emsigste Aufmerksamkeit, die genaueste Accuratesse und die strengste Unbestechlichkeit in der Berichterstatung zuwenden."

Soweit eine Einsicht in die ersten Nummern der "Times" und ein Vergleich mit den übrigen Londoner Morgenblättern ein Urtheil gestattet, kann man sagen, daß der Herausgeber ber "Times" sich die Mühe nicht verdrießen ließ. fein mit freigebiger Hand entworfenes Brogramm nach Kräften auszuführen. Leitartikel finden sich damals allerdings noch nicht, auch mit dem "literarischen Kopf" ist es nicht zum Besten bestellt, da es noch vollständig an fritischen Besprechungen und Revuen über neue Erscheinungen auf dem Büchermarkte Dagegen war die Theaterkritik vertreten und das fehlte. Material an neuen Nachrichten mar im Berhältniß zu bem Raum ziemlich reichlich bemessen und gut ausgewählt. dieser Beziehung übertraf die "Times" den "Bublic Advertifer", die "Morning Poft", den "Morning Berald" und ben "Morning Chronicle", welche alle um mehrere Jahre älter waren und von denen die letteren beiden auch ein etwas größeres Format hatten. Die "Times" zeichnete sich auch, wie früher schon erwähnt, durch kurze satirische Glossen über das Leben der vornehmen Welt aus. mas vermuthlich bamals keine unbedeutende Anziehungskraft ausübte. Es läßt sich nichts Zuverlässiges sagen über die im Jahre 1788 bestehende Berbreitung der "Times" und der anderen Morgenblätter, aber bas erftere Blatt hatte, wie ein Blick in bie Nummern aus jener Zeit lehrt, die meisten und am besten

Der Ruf und die Berbreitung bes jahlenden Inserate. "Bublic Abvertiser", welche immer "Junius-Zeitung" genannt wurde, hatte zu jener Zeit schon beträchtlich nachgelassen und an feine Stelle mar bis zu einem gemiffen Grabe ber "Morning Chronicle" getreten, aber die "Times" hatte im ersten Jahre ihres Bestehens doch beinahe dreimal so viel Anzeigen. wie eins jener beiden Blätter. Rieht man ferner in Betracht, bag die "Times" 3 Bence, die übrigen Morgenblätter aber nur 21/2 Bence kosteten, berücksichtigt man die geringen Rosten, die damals ein Zeitungsunternehmen noch verursachte. den großen Druck, das grobe Bapier, den Mangel auswärtiger Correspondenzen, die Abwesenheit von Redactionskosten in größerem Stil — so ist anzunehmen, daß die "Times" gleich von vornherein eine beträchtliche Revenue abwarf.

Mr. John Walter, ber Sohn, folgte feinem Bater als alleiniger Leiter ber "Times" im Jahre 1803. Ebenso wie sein Vorgänger zeichnete er sich aus durch Festigkeit und jurchtlose Vertheidigung von Grundsätzen, die er einmal angenommen hatte. Ebenso wie sein Bater verfolgte er hart= näckig das Riel, das er sich vorgesett hatte, und in noch höhe= rem Grade wie jener besaß er jene Geschäftstenntniß, Um= ficht und Berechnungsgabe, ohne welche ein Unternehmen wie die Leitung einer großen Morgenzeitung nicht erfolgreich geführt werden kann. Mir. Walter gerieth fehr bald in Differenzen mit der Regierung und mahrte bei denselben seine Unabhängigkeit und die Unabhängigkeit des von ihm vertre= tenen Blattes in nachdrücklicher und würdevoller Beise. Die Einzelheiten der kleinlichen Chikane, durch welche die Regierung ihm beizukomimen suchte, sette er selbst sieben Jahre nach Uebernahme der Leitung des Blattes, im Jahre 1810, in einem in die "Times" eingerückten Artikel auseinander, ber als Beitrag zur bamaligen politischen Zeitgeschichte. Erwähnung verdient. In diesem Documente sagt Mr. Walter:

"Der Theilhaber und ausschliekliche Leiter dieser Zeitung erhielt diese Stellung im Anfange bes Jahres 1803 und von dieser Zeit an unternimmt er den unabhängigen Geift zu rechtfertigen, mit dem das Blatt geleitet worden ift. **Mg** er bas Geschäft übernahm, ließ er seine gemissenhafte und unintereffirte Unterstützung ber bestehenden Bermaltung von Lord Sidmouth zu Theil werden. Die Zeitung sette bie Unterstützung jener am Ruder stehenden Bersonen fort, ohne indessen zuzugeben, daß dieselben in irgend einer Beise bem Blatte einen Bortheil zuwendeten, welcher die Ausgaben für die Leitung deffelben verringert hätten. Der Herausgeber war sich bewuft, daß er, hätte er solches zugelassen, Recht verscherzt haben murbe, irgend einen Regierungsact zu verurtheilen, den er als unvereinbar mit der öffentlichen Wohlfahrt erkennen mochte. Er unterstützte also jene Berwaltung, weil er damals der Ansicht mar, wie er es auch gegenwärtig noch ist, daß dieselbe eine rechtschaffene, ehrenhafte Bermaltung mar, aber ungewiß, ob fie fich biefen Charakter immer erhalten wurde, vermied er es, sein Recht auf ein freies Urtheil durch die Annahme von Berbindlichkeiten zu opfern, mochten dieselben auch in der unverfänglichsten Beife angeboten fein.

"Das Ministerium wurde im Frühjahre 1804 aufgelöst und an die Stelle von Lord Sidmouth, Lord St. Bincent, traten Mr. Bitt, Lord Melville 2c. Bald darauf wurde die Catasmaras Expedition durch Lord Melville unternommen und in einem späteren Zeitabschnitte wurden durch den zehnten Bericht der Flottens Untersuchungs Commission die Mißgriffe bes Ministers in der Flottenverwaltung ans Licht gezogen. Der Vater des Herausgebers hatte damals achtzehn Jahre lang die Stellung als Drucker für das Steuerdepartement Der Herausgeber kannte die Eigenschaften bes innegehabt. Mannes, beffen Betragen er zu verurtheilen genöthigt mar, aber diese Renntnif hielt ihn nicht ab. die Catamara-Expedition so zu beurtheilen, wie sie es verdiente oder die durch die Commission enthüllte Mikverwaltung so zu tadeln, wie es die allaemeine Stimme des Landes verlangte. Die Kolae. die er gefürchtet, trat ein. Ohne einen einzigen Grund der Beschwerbe anzuführen, murbe seiner Familie das Geschäft entzogen, welches fie fo lange versehen hatte, auf welches fie ein contractliches Anrecht besaß und welches von ihr, wie versichert werden darf, mit einer Präcision und Deconomie verrichtet murde, die nicht übertroffen worden sind. Bleichzeitig wurden die Regierungsanzeigen dem Blatte entzogen.

"Bei dem Tode von Mir. Pitt im Januar 1806 wurde eine Verwaltung gebildet, welche einen Theil des vorigen, von dem Berausgeber fo uneigennützig unterftütten Minifteriums in sich aufnahm. Durch eines der Mitglieder dieses Ministeriums murbe er veranlagt, das Unrecht darzulegen, welches ihm durch die Entziehung der Druckerarbeiten zugefügt worden war. Berschiedene Plane, um daffelbe wieder zu erlangen, murden entworfen. Der lette bestand in einer Borstellung, welche ber Herausgeber unterzeichnen und welche dem Schatamt überreicht werden follte. Aber ber Berausgeber verweigerte die Unterzeichnung, ba er aus gemiffen Gründen zu der Ueberzeugung gelangt mar, daß diese Aufhebung eines ihm zugefügten Unrechts nicht blos als folche, sondern als eine Gunft betrachtet werden würde, welche die Spender derselben zu einem Ginfluß auf die politische Haltung des Blattes berechtigen follte. Ebenso verweigerte der

Herausgeber irgend einen Antheil an der Ueberreichung des Memorials zu haben und als dasselbe trozdem zur Ueberreichung kommen sollte, schrieb er denen, von denen die Wiedereinsetzung in den verlorenen Geschäftsbetrieb ausgehen
mußte, daß er seinerseits allen Antheil an einer Bewerbung
ablehne, welche die Freiheit des Blattes beeinträchtigen könne.
Die Druckerarbeit für das Steuerdepartement wurde, wie
vorauszusehen, dem Herausgeber nicht wieder übertragen."

Eingreisender und wichtiger noch als diese, ihrem Wesen nach kleinliche, wenn auch für Mr. Walter keineswegs unsbedeutende Chicane, war der Versuch der Regierung, dem mißliebigen, seine Unabhängigkeit so furchtlos vertretenden Blatte mittelst Beeinträchtigung des freien Postverkehrs beiszukommen. Ueber diesen Versuch, der die Zeitung an der für jedes derartige Unternehmen empfindlichsten Seite zu nehmen drohte, berichtet Mr. Walter wie solgt:

"Der Herausgeber wird nun über die Unterdrückung berichten, die er auszuhalten hatte, während er dieses unabhängige Verhalten innehielt. Seit dem österreichischessfranzössischen Kriege von 1805 hatten seine Veranstaltungen, um Nachrichten von auswärts zu erlangen, eine Ausdehnung erreicht, welche ihn hinsichtlich des Ergebnisses derselben mit nicht geringen Sorgen belastete. Dieselben wurden vermehrt dadurch, daß seit der Verwaltung Sidmouth's die Regierung von Zeit zu Zeit jedes in ihrer Gewalt stehende Mittel anwandte, um seine Pläne zu durchkreuzen. Wenn dieselben gelangen, so verdankte er dies nur den Anstrengungen seiner Mitarbeiter und der Privat-Freundschaft von Personen, die mit Politif nichts zu thun hatten. Zunächst wurden bei dem Kriege von 1805 die auswärtigen Postsendungen des Hersausgebers an den Außenposten immer ausgehalten, während

bie für die ministeriellen Blätter immer ungehindert paffiren Auswärtige Ravitäne murben in Gravesend burch einen Regierungsbeamten regelmäßig gefragt, ob fie Zeitungen für die "Times" hätten, und wenn ja, so murden diese ebenso regelmäßig angehalten. Der Gravesend-Beamte, über die Angelegenheit befragt, gab zur Antwort, daß er die Zeitungen dem Berausgeber mit derfelben Bünktlichkeit überliefern wolle, wie er es für die übrigen Blätter thue, aber es fei ihm nicht gestattet. Dies führte zu einer Rlage beim Ministerium des Innern, wo dem Berausgeber nach wiederholten Verzögerungen burch ben Unterstaatssecretär eröffnet wurde, daß er über die Sache nicht zu entscheiden habe, da gerade gegenwärtig darüber berathen würde, ob die Regierung ben ganzen Dienst freigeben oder einen besonderen Borbehalt für die begünftigten Journale machen folle. Indeffen, wurde dem Herausgeber bedeutet, könne er seine Zeitungen als besondere Begünftigung von der Regierung erhalten. Dies wurde selbstverständlich abgelehnt, da daran die Ermartung einer correspondirenden Begunstigung Seitens bes Blattes einbedungen zu sein schien und der Herausgeber litt also für einige Zeit Schaben, indem ihm wichtige Sendungen verloren gingen oder deren Ablieferung verschoben wurde.

"Zu benselben Maßregeln wurde in einer späteren Periode gegriffen. Sie riefen dieselben Alagen Seitens des Heraussgebers hervor, worauf eine Abhülfe in Aussicht gestellt wurde, vorausgesetzt, daß erfahren werden könne, welche Partei in politischer Hinsicht das Blatt zu unterstützen gemeint sei. Dies wurde ebensalls abgelehnt, da es die Unabhängigkeit des Blattes unmöglich mache. Und hierbei möge noch besmerkt werden in Betreff der ganzen Zeit, von der jetzt die Rede gewesen ist, daß der Herausgeber aus keiner systemas

tischen oppositionellen Gesinnung gegen die Regierung die Anerbietungen derselben zurückgewiesen hat. Im Gegentheil, er hat bei verschiedenen wichtigen Gelegenheiten denselben Männern seine volle Unterstützung zu Theil werden lassen, deren Bemühungen jene Unterstützung zu erzwingen oder zu erkausen er nichts destoweniger zu jeder Zeit zurückzuweisen sich genöthigt gesehen hat. Er kann in voller Uebereinstimmung mit der Wahrheit hinzusügen, daß ihm Bortheile in den wünschenswerthesten Formen angeboten worden sind und daß er sie abgelehnt hat.

"Nachdem der Herausgeber auf diese Weise seine Unabhängigkeit dargethan hat unter den verschiedenen Berwaltun= gen, deren Maßregeln er hier aufgezählt hat, will er die sich ihm darbietende Gelegenheit nicht vorbeigehen lassen, zu er= klären, daß er sich ebenso frei von allem und jedem indivi= duellen Einfluß zu erhalten weiß und daß, wenn er indivi= duell Lob spendet, dies seinen Grund in der Ueberzeugung hat, daß er das Lob dem Charakter der Person, welche das Lob hervorgerusen hat, schuldet."

So weit Mr. Walter über die ihm bereiteten Schwierig=
teiten und sein Verhalten den Regierungsgewalten gegenüber.
Wenn diesem Erguß ein reichliches Maß von Selbstgefühl ,
nicht abzusprechen ist, so wird man dasselbe um so eher ge=
rechtsertigt sinden, als Mr. Walter's Versahren unlauteren
Einslüssen gegenüber in der That die höchste Anerkennung
verdient und von seiner persönlichen Sprenhaftigkeit das beste
Zeugniß ablegt. Daß er gleichzeitig den wahren Interessen
des Blattes am besten diente, indem er demselben die öfsent=
liche Anerkennung der Unbestechlichseit und völligen Unab=
hängigkeit verschaffte, kann nicht bezweiselt werden. Für die
wachsende Bedeutung der "Times" legte selbst Napoleon ein

unfreiwilliges Zeugniß ab, indem er es der Mühe werth erachtete, sich bei englischen Rechtsgelehrten Raths zu erholen. ob fich nicht mit einiger Aussicht auf Erfolg gegen bas Blatt. welches ihn mit groben Schimpfreden verfolge, werde gerichtlich vorgehen laffen. Diese Schimpfreden entflossen ber Feder bes von etwa 1813-15 mit der Leitung des Blattes betrauten Dr. Stoddart. Dieser, später Sir John Stoddart. Gouverneur von Malta, von Thomas Moore wegen feiner Torn = Gesinnungen unter der Bezeichnung Dr. Slop ver= spottet, mar ein sehr fähiger Redacteur, aber gegen den Raifer Rapoleon von foldem haß erfüllt, dag er demfelben auf alle Weise Luft machte und die gelindeste seiner journalisti= ichen Bezeichnungen "Der corfische Schuft" mar. Alle Berjuche Mr. Walter's, hierin eine Aenderung herbeizuführen. blieben vergeblich und Dr. Stoddart wurde in Folge dessen feiner Stellung enthoben. Derfelbe gründete zwar sofort ein Oppositionsblatt: Die "New Times", welches mit Beschick geleitet eine Zeitlang eine gunstige Entwickelung zu verheiften schien, später aber in Berfall gerieth und nach zehn oder elf Jahren gänzlich eingestellt werden mußte.

Auf Dr. Stoddart folgte Mr. Barnes, der längere Zeit als Reporter an der "Times" gearbeitet und sich durch einen Band Schilberungen der hervorragendsten öffentlichen Charaftere jener Tage literarisch einen guten Namen gemacht hatte. Mr. Barnes nützte der "Times" nicht allein als gewandter Leitartitelschreiber, sondern auch durch die Mühe, welche er sich gab, für das von ihm geleitete Blatt jede versprechende Kraft als regelmäßigen oder gelegentlichen Mitarbeiter anzuwerben. Zu diesem Zweck hielt er beständig scharfe Wache über alle Journale, Wochens oder Monatsschriften und wo er einen Artikel entdecke, bessen Versasser ihm nach der

Schreibweise ein auter Erwerb für die "Times" ju sein schien, suchte er sogleich eine Berbindung anzuknüpfen. diesem Amed murben bann weber Mühen noch Geldopfer aespart. In Fraser's Magazin erschien ein vortrefflicher Artifel über Mr. Milman's "Geschichte ber Juden", ber Mr. Barnes sofort veranlagte, Rachforschungen nach bem Berfasser anzustellen. Rachdem er den Namen desselben erfahren, ersuchte er ihn, einige Artifel für die "Times" gegen eine liberal bemessene Bezahlung zu schreiben. In diesem Falle bestand die Schwierigkeit darin, den Berfasser des fraglichen Artikels, der nur aus Freundschaft für Mr. Fraser jenen Beitrag in beffen Magazin geliefert hatte, zu ver= mögen, überhaupt eine Bezahlung anzunehmen. Indeffen in biesem Buntte hielt die "Times" strenge auf Ordnung, sie band fich an die Regel, jeden von ihr bestellten Beitrag ber Schätzung des Redacteurs gemäß zu bezahlen und der Berfasser, der schlieklich mehrere freigewählte Beiträge lieferte, hatte diese Observanz der "Times" um so weniger zu be= reuen, als er eine Entschädigung erhielt, welche den üblichen Betrag, den die übrigen Morgenblätter zu gablen pflegten. ungefähr fünfmal und ben Sat, ber noch gegenwärtig ben besten Mitarbeitern für Leitartikel bezahlt zu werden pflegt, um mehr als das Doppelte übertraf.

Auffallender ist noch das folgende Beispiel von der Art, wie die "Times" gelegentlich freiwillig hohe Honorare zahlte, wenn ihr dies den Umständen nach angemessen und den Zwecken entsprechend zu sein schien. Als in den vierziger Jahren an Alberman Harmer nach den Regeln und Satzungen der Reihenfolge bei Besetzung der bürgerlichen Aemter die Reihe kam, Lord-Mayor zu werden, erhob sich die öffentsliche Meinung in allgemeiner Uebereinstimmung gegen diese

Besetzung des wichtigen Postens. Mr. harmer mar nämlich Besitzer der "Weefly = Dispatch" und in diesem Blatte hatte Mr. Williams unter der Bezeichnung "Bublicola" häufig nicht allein ungläubige, sondern blasphemistische Anichauungen ausgesprochen. Dieser Umstand rief allgemein ben Eindruck hervor, daß Mr. Harmer nicht die geeignete Berson sei, um den vornehmsten Magistratsposten der ersten Stadt der Welt zu bekleiden und die Corporation der Aldermen war nicht wenig in Berlegenheit darüber, daß gerade sie das Medium sein müßten, durch welche eine folche Wahl Auf der andern Seite mar nicht abzuzu Stande käme. sehen, wie sie von der seit Jahrhunderten beobachteten Regel abweichen konnten, wenn die öffentliche Meinung nicht etwa einen zwingenden Druck auf sie ausübte.

Unter diesen Umständen war es von Bedeutung, daß vierzehn Tage vor der Wahl ein Leitartikel in der "Times" erschien, welcher die Möglichkeit der Wahl von Alderman Barmer in den stärksten migbilligenden Ausdruden besprach. Jeden folgenden Tag bis zur Wahl erschien ein neuer Artikel, der die Gesichtspunkte des ersten weiter ausführte und entwickelte, und so groß war die Wirkung berselben im ganzen Lande, daß die Wahl Harmer's als durch die allgemeine Mikbilligung unmöglich geworden betrachtet werden mußte. Es wurde bemnach eine andere Wahl vorgenommen, die "Times" aber durfte mit Recht stolz sein auf den von ihr bewiesenen Einfluß, sowie auf die lebhaften Beweise ber Bustimmung, die ihr von verschiedenen Seiten ausgesprochen Mr. Walter hatte keine formelle Verpflichtung, wurden. ber Anerkennung über ben seinem Blatte verschafften Erfolg noch an der Stelle, welche die Urfache deffelben gewesen war, einen besonderen Ausdruck zu verleihen. Die zehn Artitel über die Wahl des vord-Mayors waren freiwillige Einsendungen gewesen, lediglich unternommen aus Interesse an der Sache und sie brauchten daher nicht honorirt zu werden. Mr. Walter indessen, der lediglich die Berwendung, welche er von den Einsendungen gemacht und den Nutzen, den sie ihm verschafft hatten, im Auge hatte, drückte seine Anerkensung durch ein in den verdindlichsten Ausdrücken abgesaßtes Schreiben, dem eine Anweisung von 200 Pfd. Sterl. beisgesügt war, aus. Wie sehr diese Bezahlung, dem ungewöhnslichen Fall angemessen, von jedem gewöhnlichen Masstad der Honorarberechnung absah, ist sosort ersichtlich, wenn man erwägt, daß es sich im Ganzen nur um zehn Artisel, jeden von etwa einer Spalte Länge handelte, daß also Mr. Walter sür jeden Artisel 20 Pfd. Sterl. auszuwersen für angemessen erachtet hatte.

Solche Fälle eines überaus liberalen Verhaltens im Bunkte der Honorarzahlung stehen bei der "Times" durchaus nicht vereinzelt da und im Allgemeinen fann man fagen, daß bei biesem Blatte - im großen Gegensat zu fehr vielen feiner Collegen - ber Beift einer verhältnigmäßig freigebigen Behandlung des geistigen Arbeiters ein durchgehender ist und fich traditionell erhalten hat. Es gilt als Regel, daß den Mitarbeitern des Blattes, wenn sie sich irgendwie im Dienst beffelben ausgezeichnet haben ober längere Zeit bei demfelben thätig gewesen sind, im Fall von eintretender Arbeitsunfähigfeit eine regelmäßig bis jum Tobe fortlaufende Benfion aus= gezahlt wird, und es braucht kaum hervorgehoben zu werden, wie fehr diefes Absehen von dem Ausnutungs-Bringip geeignet ist, dem Blatte die frische Kraft und die productive Stimmung seiner Mitarbeiter auf möglichst lange Zeit zu erhalten,

Der im Jahre 1847 verstorbene Mr. Walter mar ein Mann von den regelmäßigsten geschäftlichen Bewohnheiten. Er war lange Zeit Mitglied des Barlaments, zuerst für Berkshire, der Grafichaft in welcher sein Landsitz Bearwood gelegen mar, später für Nottingham. Aber auch in dieser Zeit und obwohl er den Barlaments-Verhandlungen bis zum Schluß beizuwohnen pflegte, verfäumte er niemals, sich auf das Times-Bureau zu begeben, um sich von dem Stand der Geschäfte persönlich zu überzeugen. Auch am Tage mar er ein häufiger, wenn auch nicht täglicher Besucher von Brinting Houfe Square (ber Druckerei ber Times). Es wird erzählt, baß er bei einem folchen Befuch, als er die Seter, die eigentlich für eine zweite Ausgabe hätten in Bereitschaft sein müffen, abwesend fand, es übernahm, felbst eine Nachricht zu setzen, die ihm gerade überbracht wurde und die wichtig aenua mar, um keinen Aufschub zu gestatten. Als die Setzer zurückfamen, fanden sie zu ihrem Erstaunen, daß Mr. Walter, ber von seinen Rinderjahren her Kenntnisse im Seten hatte, ihnen bereits zuvorgekommen war und ihre Arbeit gethan hatte.

## Kapitel XI.

### Die "Cimes" II.

Wir kommen nun zu dem großen Ereigniß, welches eine beträgliche Zeit vor der zulet erwähnten Periode zurück liegt und welches für die Ausbildung des Zeitungswesens die Bedeutung einer innern Revolution hat. Am 29. November 1814 veröffentlichte die "Times" an der Spitze ihres Blattes solgenden Artikel:

### Die erfte mittelft Dampftraft gebrudte Beitung.

Unser heutiges Blatt zeigt dem Publikum die praktischen Resultate der größten Verbesserung, welche seit der Entdeckung der Buchdruckerkunst auf diesem Gebiet gemacht worden sind. Der Leser hält in seiner Hand einen der vielen Tausend Abzüge der "Times", welche in der letzten Nacht durch einen mechanischen Apparat hergestellt worden sind.

Eine Maschinerie, sast organisch zu nennen, ist erfunden worden, welche die Menschenarbeit von ihrem anstrengenosten Dienst beim Drucken befreit und gleichzeitig in Schnelligkeit und rascher Erledigung alle Menschenkraft bei weitem übertrifft. Um der Größe der Ersindung eine gebührende Würbigung zu verschaffen, bemerken wir, daß nachdem die Buchstaben gesetzt und in die Form eingeschlossen sind, für den Menschen wenig mehr zu thun übrig bleibt, als daß er das Weitere abwartet und den unbewußten Arbeiter in seinen

Operationen überwacht. Die Maschine wird dann nur mit Bavier versehen. Sie selbst rückt die Korm zurecht, schwärzt sie, paft das Bapier auf die neugeschwärzte Form, sie drückt den Bogen auf und übergiebt ihn den Händen des machthabenden Arbeiters, indem sie gleichzeitig die Form für einen neuen Ueberzug von Schwärze zurückzieht, welche fie auf das nächste Blatt, bas nun gebruckt werden foll, zur Bertheilung Das Bange biefer complicirten einzelnen aelanaen läkt. Acte wird mit solcher Schnelligkeit und Gleichzeitigkeit ber Bewegung verrichtet, daß nicht weniger wie 1100 Bogen in einer Stunde gedruckt werben. Dak die Bollendung einer derartigen Erfindung, die nicht das Resultat des Zu= falls, sondern das Ergebniß mechanischer, in dem Geiste des Rünstlers methodisch geordneter Combinationen ist, mit vielen hinderniffen und Verzögerungen verknüpft ist, wird von Unser eigener Antheil an bem Jedem zugegeben werben. Ereigniß beschränkt sich auf die Anwendung ber Entbeckung unter einem bestimmten Abkommen mit dem Batentinhaber auf unser eigenes Beschäft. Aber selbst mit diesem be= schränkten Untheil haben wir lange Zeit mehr Enttäuschungen ausgestanden und Besorgnisse gefühlt, als mancher für mahr= Sinsichtlich ber Berfonen, welche biefe icheinlich halten wird. Entdeckung gemacht haben, bleibt uns nur wenig hinzuzufügen. Das schönste Monument für Sir Christopher Wren ist bas Gebäude, welches er errichtet hat; so ist auch der beste Tribut ber Anerkennung, welche wir dem Erfinder der Drudmaschine erweisen können, in der schwachen Stige ber Macht und bes Nutens der Erfindung enthalten, welche wir hier zu geben versucht haben. Es genüge zu fagen, daß ber Erfinder ein Sachse von Geburt ist und König heißt und dag die Erfindung unter ber Leitung seines Freundes und Landsmanns Bauer ausgeführt ist."

Die Besorgnisse, auf welche Mr. Walter im Berlauf dieses Artikels ansvielt, sind wohl auf den Umstand zu beziehen, daß die Einführung der neuen Erfindung, schon ehe sie vollendet war, eine feinbselige Stimmung unter den Arbeitern erzeugt hatte, welche bebenkliche Folgen befürchten liek. Die Versuche, eine schnellere Vorkehrung beim Drucken einzuführen, waren bereits viele Jahre hindurch angeftellt worden, da Mr. Walter mit der steigenden Auflage feines Blattes mehr und mehr die Unzulänglichkeit ber bisher ge= bräuchlichen Sandpreffen erkannte. 3m Jahre 1804 wurde von einem Seter in der Times-Officin, Thomas Marthn, das Modell einer selbstthätigen Druckmaschine aufgestellt und Mr. Walter unterstütte ben Erfinder mit Gelb. um feine Arbeit weiterzuführen. Die Seter waren aber so abgesagte Feinde jeder Neuerung, daß Marthn beinahe in Lebensgefah gerieth und der gange Blan zu Boden fiel. Mr. Walter war jedoch nicht ber Mann, fich burch Schwierigkeiten entmuthigen zu laffen, er hielt ben Bedanken von Martyn's Erfindung fest und harrte feiner Zeit. muthigte Erfinder, wo immer fich folche zeigten, und mit ber Zunahme seiner Mittel tam er in die Lage, sie Alle gut zu bezahlen. Im Jahre 1814 willigte er ein, einen Bersuch mit König's patentirter Druckmaschine zu machen. Bersuch wurde aus Besorgniß vor der Feindseligkeit der Drucker nicht in ber eigentlichen Druckerei ber "Times", sondern in einem Nachbargebäude angestellt. In biesem Locale arbeiteten König und sein Gehülfe Bauer in aller Ruhe viele Monate lang, indem sie nach und nach die Maschine vervollkommneten. Die Nacht, in welcher die neue

Maschine zum ersten Male benutt werden sollte, mar für bie Betheiligten eine Zeit großer Spannung und ängstlicher Die Druder, welche Berbacht geschöpft haben Erwartung. mochten, hatten brohend geäußert, daß sie Jedem ju Leibe geben murden, durch beffen Erfindung fie ihrer Beschäftigung beraubt werden würden. Sie hatten Anweisung erhalten, auf neue Nachrichten von bem Continent zu warten. war ungefähr in der sechsten Morgenstunde, als Mr. Walter in die Druckerei eintrat und die Arbeiter durch die Mittheilung in Erstaunen sette, daß die "Times" bereits mittelst Dampf gedruckt sei, daß wenn sie Bewaltthätigkeiten versuchen follten, dieselben mit Gewalt unterdrückt werden würden, wenn sie sich aber ruhig verhielten, ihnen der Fortbezug ihrer Löhnung gefichert werden folle, bis eine ähnliche Beschäftigung für sie ausgemacht worden sei. Die Arbeiter fügten sich diesem Vorschlag, der ohne Aweifel gewissenhaft ausgeführt worden ist, und so war dies gewagte Unternehmen glücklich burchgeführt — Drucken mittelst Dampfkraft in großartigem Makstab war der Welt bescheert worden.

So groß der Fortschritt war von der Handpresse, mittelst welcher höchstens 450 Exemplare einer Zeitung in der Stunde gedruckt werden konnten, zu der König'schen Maschine, welche in derselben Zeit 1100 Bogen druckte, so groß war der Fortschritt, der in der nächsten Zeit, nachdem das Princip einmal festgestellt war, mittelst verbesserter Maschinen in der Schnelligkeit des Druckens gemacht wurde. Im Jahre 1836 war man so weit gelangt, 2500 Bogen in der Stunde sertig zu liesern, dann 4000, 8000, 10,000 — bis in den letzten Jahren eine neue Maschine, die "Walter'sche Druckmaschine", in die Times Druckerei eingeführt worden ist, welche im Stande sein soll, mehr als das Doppelte, nämlich

22-24.000 Bogen pr. Stunde zu bedrucken. Von dieser Maschine wird in dem "Brinters Register", einem durch bie fachliche Genauigkeit feiner Berichte ausgezeichneten Organ, folgende Beschreibung gegeben: "Die hauptsächlichsten Borzüge ber "Walter'iche Druckmaschine" sind Einfachheit, compacte Construction, Sparsamfeit und Schnelligfeit. Walter'iche Maschine nimmt einen Raum von nur 14 Fuß Yange bei 5 Fuß Breite ein, welches weniger ift, als mas irgend eine bis jest im Zeitungswesen eingeführte Maschine räumlich beausprucht. Sie erfordert zu ihrer Bedienung nur brei Burichen und einen Aufseher, ber aber Zeit genug übrig behält, um außerdem noch eine zweite Maschine zu besorgen, mahrend eine Hoe'sche Maschine achtzehn Mann zu ihrer Bedienung erfordert. Lettere bedruckt in einer Stunde 7000 Eremplare auf beiden Seiten, mahrend die Walter'iche Maschine in derselben Zeit 11.000 Eremplare bedruckt. scheint von einer Anzahl kleiner Chlinder gebildet zu sein: an einem Ende berfelben wird das Papier in einer Rolle von 3300 Ellen Länge in die Maschine gebracht, welches diese an dem anderen Ende in zwei genau zugeschnittenen und auf beiden Seiten bedruckten Streifen entläßt. Der Chlinder, um den die Stereotypplatten befestigt find, macht 900 Umdrehungen in einer Minute. Während das Bavier sich nach inwendig vorwärts bewegt, wird es dadurch angefeuchtet, daß es über einen Chlinder geht, welcher fich burch ein Befäß kalten Waffers dreht. Dann geht das Bapier auf das erfte Paar der Druckcylinder über und wird daselbst auf einer Seite bedruckt, bann wird es umgekehrt, es passirt ein zweites Baar von Chlindern und wird auf ber zweiten Seite bedruckt. Dann geht es wieder zu anderen Chlindern über und wird von diesen in die erforderliche Länge zurecht geschnitten.

Von da werden die Bogen durch Schnüre in einen starken Rahmen geleitet, welcher, indem er vibrirt, sie auf beiden Seiten abliefert, wobei sie mittelst eines Hakens vorwärts gebracht und auf die Tische niedergelegt werden, an denen die Jungen sien, um sie in Empfang zu nehmen."

Die "Times" wird von Stereotypplatten gedruckt, Nach einer im Jahre 1867 veröffentlichten Beschreibung eines amerikanischen Schriftstellers find gehn Männer beschäftigt, die Platten für die Druckmaschinen herzurichten, und diese find beständig von acht Uhr Abends bis sieben Uhr Morgens in Arbeit, abgesehen bavon, daß sie am Tage noch für "zweite Ausgaben" benutt werden. — Sechszehn Keuerleute und Ingenieure versehen den Dienst bei den Resseln und Maschinen, seche Bersonen sind beschäftigt, das Papier vor dem Druck herzurichten, neunzig Leute arbeiten an den Maschinen und sieben überbringen die Zeitungen nach vollenbetem Druck an die Zeitungsagenten. Im Ganzen werben die in Printing House Square bei dem mechanischen Proceß in der einen oder andern Weise verwandten Arbeitsfräfte auf ungefähr 400 anzuschlagen sein, mährend es entschieden ju boch gegriffen ift, wenn ein anderer amerikanischer Schriftsteller die Rahl der literarisch an dem Blatte mitarbeitenden und regelmäßig salarirten Bersonen auf 400 ober gar nach einer andern Quelle auf 500 angiebt. Bei dieser Auf= stellung werden irrthümlich als zum literarischen Stab der Times" zugehörig alle biejenigen Bersonen mitgerechnet, welche aus den Provinzen Berichte über locale Borgange, Katastrophen und sonstige vermischte Notizen einschicken. Diefe Correspondenzen pflegen aber gleichmäßig an alle Londoner Morgenblätter verschieft zu werden und die Correspondenten muffen fich gefallen laffen, daß ihr Beitrag in

den Papierford wandert und alsdann nicht bezahlt wird. Im Aufnahmefall wird für derartige Mittheilungen nach dem penny-a-line-Princip, d. h.  $3\frac{1}{2}$  Pence per Zeile, bezahlt.

Das Gewicht des von der "Times" wöchentlich verbrauchten Bapiers wird auf siebenzig Tonnen geschätzt, wobei die besondere Stärke des Times Baviers zu berücksichtigen ist, die Quantität der Schwärze auf zwei Tonnen. übrigens wohl möglich, daß bei diesen Angaben, die eben= falls von amerikanischer Seite herstammen, etwas willkiirliche Schätzung mitunterläuft. Wie selbst in diesen verhältnißmäßig untergeordneten Seiten die colossalen Broportionen bes Beschäftsbetriebes des leitenden englischen Blattes gu Tage treten, fo zeigt fich baffelbe Berhältnif in allen anderen Beziehungen. Alle Beranstaltungen ber "Times" zeichneten sich immer durch eine gewisse Großartigkeit aus. Im Jahre ·1834 richtete die "Times" ein Spftem des Expreß-Dienftes ein, welches ohne jede Rudficht auf den Rostenpunkt durchgeführt wurde und wodurch sie erreichte, daß wichtige Nachrichten aus allen Theilen bes Landes mit der größtmöglichften Schnelligfeit an fie gelangten. Als der verstorbene Lord Durham um biefe Zeit zu einem großen öffentlichen Essen in Glasgow eingelaben mar und alle Welt mit großer Spannung seine Rebe, welche als eine Art Manifest ber Fortschrittspartei angesehen murde, erwartete, schickte die "Times" zwei ihrer besten Reporter nach Glasgow und indem sie den ganzen Weg zwischen Glasgow und London - 400 Meilen - mit Relais belegte, erreichte fie, daß die Rebe von Lord Durham bem vollen Wortlaut nach einen Tag früher in der "Times" erschien, als es sonst möglich gemefen mare. Die Roften betrugen 200 Bfb. Sterl., aber sie murben reichlich aufgewogen burch ben Erfolg, ber bem

Blatte große Anerkennung eintrug. Hand in Sand mit Diefem Bemühen, dem Blatte im Lande die ichnellsten und besten Rachrichten zu verschaffen, ging gleichzeitig bas Beftreben, auch von aukerhalb auf die rascheste und zuverlässigfte Weise das Wissenswerthe zu erhalten. In allen größeren Städten Europa's murden Correspondenten angestellt, welche iber beliebige Summen verfügen konnten, wenn es fich um Beschaffung wirklich wichtiger Nachrichten handelte. folden wichtigen Nachrichten, welche durch die Aufmerksamfeit eines Correspondenten erlangt wurden, ist eine ber Handelswelt unvergeflich geblieben, weil fie ihre Intereffen fehr nahe berührte. Es ist dies die 1840 stattgehabte Entbullung eines beabsichtigten großgrtigen Schwindels, welchem Mr. D'Reilly, der damalige Barifer Correspondent der "Times", auf die Spur gekommen mar. Auf eine ober die andere Beise hatte er Bind von einem Plane bekommen, welcher durch eine größere Anzahl von Industrierittern und grokartigen Schwindlern in Baris entworfen worden mar. Gefälschte Creditbriefe, angeblich von Blyn Halifar und Co. aus Lombard Street, London, follten gleichzeitig bei allen größeren Bantgeschäften auf bem Continent prafentirt werben. Der Gesammtbetrag, der auf diese betrügerische fälschliche Weise zur Erhebung gelangen sollte, wurde bamals auf nicht weniger als mehrere 100,000 Bfb. Sterl. angegeben. bem der Bariser Correspondent der "Times" die ersten Spuren diefes Blans entbedt hatte, fparte er feine Roften, um ber Sache weiter auf ben Grund zu fommen. Nachforschungen waren insofern von Erfolg gefrönt, als es ihm gelang, Kenntnig von den Namen der hauptfächlichsten Anstifter zu erlangen. Weiteres ergab sich alsbann noch aus der Bernehmung eines untergeordneten Agenten, welcher

zufällig in Antwerpen grretirt worden war. Am 26. Mai führte die "Times", welche bis dahin vollfommenes Stillschweigen bewahrt hatte, einen großen Schlag, indem fie Alles, was fie erfahren hatte, in einem Artifel bekannt machte, welcher die Ueberschrift führte: "Außerordentlicher und großartiger Bersuch des Betrugs auf dem Continent." ber in dem Artifel namhaft gemachten Bersonen, Namens Bogle, verklagte alsbann die "Times" wegen Berleumbung, da sein Name in der Liste der Berbündeten aufgeführt gewesen war. Der Fall wurde im folgenden Jahre vor den Cronden-Affifen verhandelt. Mittlerweile hatte die "Times" sich große Mühe gegeben, fernere Beweismittel herbeizuschaffen und zu diesem Behufe, wie verlautete, 5000 Bfd. Sterl. geopfert. Indessen konnte sie gleichwohl in Folge eines formellen Mangels ein Berdict nicht erlangen, aber die Be= schworenen entschieden moralisch für fie, indem sie dem Kläger ben bekannten "Ginen Farthing Schabenersat" be-Die allgemeine Anerkennung, welche sich die williaten. "Times" in diesem Falle erworben hatte, murde daburch bezeugt, daß sofort eine Subscriptionslifte aufgelegt wurde, um die den Eigenthümern ermachsenen Roften zu beden. In furzer Zeit murbe die bedeutende Summe von 2500 Bfb. Sterl. gezeichnet. Aber die Eigenthümer des Blattes verweigerten die Annahme der Summe oder irgend eines Theils derselben und das Geld wurde in Folge dessen, statt als Schabloshaltung zu bienen, für zwei andere Zwede bestimmt, einerseits für die Beschaffung von zwei Erinnerungstafeln, von benen eine in bem Bureau ber "Times", die andere in dem Sofe der Borse angebracht werden sollte, andererseits für die Errichtung von zwei Walter-Stipendien für Zöglinge ber Londoner City-Schule und des Chriftus-Hofpitals, welche bie Universitäten Oxford ober Cambridge besuchen wollten. Dieses Stipendium trat im nächsten Jahre — 1842 — ins Leben.

In eben so unabhängiger wie unbestechlicher Weise benahm sich die "Times" während der großen Gisenbahngründungs-Manie im Jahre 1845. Alle Zeitungen waren bamals überschwemmt mit ben Anzeigen ber Compagnien, von denen keine weniger als 14 bis 15 pCt., manche noch viel höhere Dividenden in Aussicht stellten. Raum dag die Morgenblätter bamals Raum genug hatten für den Abdruck ber Schlag auf Schlag fich folgenben, in ber ausführlichsten glänzenden Bufunfteverheißungen aufrollenden Anzeigen! Natürlich hatte bie "Times" ben Löwenantheil von dieser Inseraten-Bochfluth. Rach einer Ueberficht, welche bie "Quarterly Review" in einem Artifel über diefen Gegenstand später veröffentlichte, wies die Inseraten-Einnahme der "Times" mahrend ber 9 Wochen vom 6. September bis 1. November 1845 folgende Beträge auf:

| 6.  | September |  |  |  | 2839 | £  | 14 | 8. | _ | d. |
|-----|-----------|--|--|--|------|----|----|----|---|----|
| 13. | "         |  |  |  | 3783 | ,, | 12 | "  |   | 11 |
| 20. | "         |  |  |  | 3935 | ,, | 7  | ** | 6 |    |
| 27. | "         |  |  |  | 4692 | ,, | 7  | "  |   | n  |
| 4.  | October   |  |  |  | 6318 | 17 | 14 | ,, | _ | ,, |
| 11. | n         |  |  |  | 6543 | "  | 17 | "  |   | "  |
| 18. |           |  |  |  | 6687 | n  | 4  | "  | _ | ,, |
| 25. | "         |  |  |  | 6025 | "  | 14 | ,, | _ | ,, |
| 1.  | November  |  |  |  | 3230 |    | 3  |    | 6 |    |

Ohne Zweifel sind diese Angaben correct, da sie vermuthlich von Printing House Square selbst geliefert worden sind. Es ist aus demselben ersichtlich, daß vom 6. September, wo die Eisenbahn-Wanie nur eben erst sich zu entwickeln be-

zufällig in Antwerpen arretirt worden mar. Am 26. Mai führte die "Times", welche bis dahin vollfommenes Stillschweigen bewahrt hatte, einen großen Schlag, indem fie Alles, was fie erfahren hatte, in einem Artifel bekannt machte, welcher die Ueberschrift führte: "Außerordentlicher und großartiger Bersuch bes Betrugs auf bem Continent." ber in dem Artikel namhaft gemachten Bersonen. Namens Bogle, verklagte alsbann die "Times" wegen Berleumbung, ba sein Name in der Liste der Berbündeten aufgeführt gewesen war. Der Fall wurde im folgenden Jahre vor den Cropben-Assisen verhandelt. Mittlerweile hatte die "Times" fich große Mühe gegeben, fernere Beweismittel herbeizuschaffen und zu diesem Behufe, wie verlautete, 5000 Bfb. Sterl. geopfert. Indessen konnte sie gleichwohl in Folge eines for= mellen Mangels ein Berdict nicht erlangen, aber die Geschworenen entschieden moralisch für fie, indem sie dem Rläger ben bekannten "Ginen Farthing Schabenerfat" be-Die allgemeine Anerkennung, welche sich die williaten. "Times" in diesem Kalle erworben hatte, wurde dadurch bezeugt, daß sofort eine Subscriptioneliste aufgelegt murde, um die den Eigenthümern erwachsenen Roften zu beden. In furger Zeit murbe die bebeutende Summe von 2500 Bfd. Sterl. gezeichnet. Aber die Eigenthümer des Blattes ver= weigerten die Annahme der Summe oder irgend eines Theils berfelben und das Geld murde in Folge dessen, statt als Schadloshaltung zu bienen, für zwei andere Zwecke bestimmt, einerseits für die Beschaffung von zwei Erinnerungstafeln, von denen eine in dem Bureau der "Times", die andere in dem Sofe der Borfe angebracht werden follte, andererfeits für die Errichtung von zwei Walter-Stivendien für Abglinge ber Londoner City-Schule und bes Christus-Hospitals, welche

die Universitäten Oxford ober Cambridge besuchen wollten. Dieses Stipendium trat im nächsten Jahre — 1842 — ins Leben.

In eben fo unabhängiger wie unbestechlicher Beise benahm sich die "Times" während der großen Gisenbahngründungs=Manie im Jahre 1845. Alle Zeitungen waren bamals überschwemmt mit den Anzeigen der Compagnien, von benen keine weniger als 14 bis 15 pCt., manche noch viel höhere Dividenden in Aussicht stellten. Raum dag bie Morgenblätter bamals Raum genug hatten für ben Abdrud ber Schlag auf Schlag fich folgenben, in ber ausführlichsten Beise die glänzenden Zufunftsverheißungen aufrollenden Anzeigen! Natürlich hatte die "Times" ben Löwenantheil von dieser Inseraten-Hochfluth. Rach einer Uebersicht, welche bie "Quarterly Review" in einem Artifel über diesen Gegen= stand später veröffentlichte, wies die Inseraten-Ginnahme ber "Times" während ber 9 Wochen vom 6. September bis 1. November 1845 folgende Beträge auf:

|             |           | • |  |  | •    |    |    |    |   |    |
|-------------|-----------|---|--|--|------|----|----|----|---|----|
| 6.          | September |   |  |  | 2839 | £  | 14 | 8. | _ | d. |
| <b>13</b> . | "         |   |  |  | 3783 | ,, | 12 | n  |   | ,, |
| 20.         | "         |   |  |  | 3935 | "  | 7  | "  | 6 | ., |
| 27.         | "         |   |  |  | 4692 | "  | 7  | ,, | _ | n  |
| 4.          | October   |   |  |  | 6318 | 11 | 14 | "  |   | ,, |
| 11.         | "         |   |  |  | 6543 | "  | 17 | n  |   | ,, |
| 18.         |           |   |  |  | 6687 | ,, | 4  | 11 |   | ,, |
| 25.         | "         |   |  |  | 6025 | ,, | 14 | ,, | _ | "  |
| 1.          | November  |   |  |  | 3230 |    | 3  |    | 6 |    |

Ohne Zweifel sind diese Angaben correct, da sie vermuthlich von Printing House Square selbst geliefert worden sind. Es ist aus demselben ersichtlich, daß vom 6. September, wo die Eisenbahn-Manie nur eben erst sich zu entwickeln be-

gonnen batte, bis zum 18. October, wo fie auf ihrer Sobe ftand, die Inseraten-Ginnahme, damit Schritt haltend, ben dreifachen Umfang erreichte. Trot dieser ankerordentlichen Einnahme und der starken Betheiligung also des eigenen Interesses an dem Gründungsschwindel murde Die "Times" vom Ersten bis zum Letten nicht mübe, vor den verderblichen Kolgen zu warnen, welche dieser lleberspeculation nothwendig folgen und welche vermuthlich das Vermögen von vielen Taufenden aus den Mittelklaffen mit einem Schlage vernichten würden. Es ist bekannt, wie fehr diese gefürchtete Kolge eintrat, wie der Zusammensturz so vieler auf unficheren Grundlagen errichteter Luftgebäude mit der Plöglichfeit und Unwiderstehlichkeit eines mächtigen Lawinensturzes erfolgte, Taufende von Kamilien, welche bisher einen bescheibenen Wohlstand genossen und einen größeren zu erreichen gehofft hatten, urplötlich zu Bettlern machend. Der "Times" blieb bie Genugthuung, daß sie auch nicht einmal durch Schweigen, geschweige benn burch Ermuthigung, wie es mit einigen anderen Blättern der Fall gewesen war, ju diesem großen focialen Diggeschick beigetragen hatte.

Die Inseraten Mbtheilung ber "Times" ist im Allgemeinen imponirend durch die Massenhaftigkeit ihres Inhalts. Zuweilen erreicht die Anzahl der Anzeigen und die in Folge bessen nothwendig werdende Vergrößerung des Blattes eine ganz außerordentliche Ausdehnung. Es ist nichts Ungewöhnsliches, 2500 bis 3000 Anzeigen in einer Ausgabe der "Times" zu sinden. Gelegentlich wird diese Zahl aber bedeutend übertroffen und bei einer Gelegenheit am 21. Juni 1861 sand das Blatt sich bewogen, dem Ereigniß ihrer die dahin umfangreichsten Ausgabe einige besondere Worte zu widmen. "Unsere heutige Ausgabe", heißt es daselbst, "besteht

aus 24 Seiten; ber außerorbentliche Andrang von Inseraten hat uns genöthigt, unseren ohnehin schon umfangreichen Dimensionen einen Extra-Bogen hinzuzufügen. Bor 50 Jahren betrug die durchschnittliche Anzahl von Anzeigen in einer Ausgabe biefes Journals ungefähr 150, heute stehen an beren Stelle nicht weniger als 4000 Anzeigen, welche die Bedürfniffe ber Gesellschaft burch bie ganze Länge und Breite Wir haben schon lange bie des Reiches befannt machen. Bezeichnung von "Beilage" für den zweiten Bogen der "Times" aufgegeben und haben nur in diesem Falle den Titel Extra = Bogen hinzugefügt, um die Aufmerksamkeit unferer Lefer auf diese Nummer zu richten, die längste, welche jemals aus ber täglichen Presse hervorgegangen ift. Wir hoffen, sie wird nicht zu lang befunden werben, um von einem fleißigen Leser am längsten Tage bes Jahres burchgelesen werden zu können." Diese Inserate vertheilten sich nach einer damals aufgestellten Berechnung wie folgt:

| may control continue unifficient Corresponding | 1010        |
|------------------------------------------------|-------------|
| Geburten, Heirathen, Todesanzeigen             | 70,         |
| Berlorene Gegenstände                          | 22,         |
| Ausstellungen, Bergnügungen                    | 94,         |
| Schiffsanzeigen                                | 152,        |
| Zimmer und Wohnungen zu vermiethen .           | 1483,       |
| Erziehungswesen                                | 100,        |
| Wagen, Pferde                                  | 94,         |
| Rohlen                                         | 40,         |
| Wund= und Zahnärzte                            | 67,         |
| Kanzleigericht                                 | <b>4</b> 5, |
| Bücher, Pamphlete                              | 463,        |
| Berkauf von Möbeln                             | 80,         |
| Auctionen                                      | 115,        |
| Personen gesucht in Haushaltungen              | 141,        |
|                                                |             |

| Personen  | gef | ud | ht | ŧ | n | 8 | ef | фi | äfi | ter | t |   |   |   |  |   | 882, |
|-----------|-----|----|----|---|---|---|----|----|-----|-----|---|---|---|---|--|---|------|
| Bermischt | e8  |    |    | _ | _ |   |    |    |     |     | _ | _ | _ | _ |  | _ | 371. |

Da das leitende Blatt gleichzeitig ein vortreffliches Anzeigeblatt ist, so wird es natürlich mit Vorliebe auch von den umfangreichsten Inseraten aufgesucht. Bon diesen erregte ein 1856 erschienenes Inserat sowohl wegen feiner Länge als wegen des Inhalts der Anzeige ein besonderes Aufsehen. Dasselbe beckte nämlich eine ganze Seite ber "Times" und berichtete über die Schritte, welche damals von den angesehensten Geschäftshäusern und Bankfirmen unternommen worden waren, um die Ausgabe von Briefen an Sonntagen in ben Provinzen abzustellen, wie dies in ber Saupftadt bereits geschehen mar. Das Inserat koftete 108 Bfd. Sterl., nach ber jetigen Scala von 22 Bfb. Sterl. pro Spalte mürde ber Breis 132 Bfb. Sterl. betragen haben. Eine noch größere Anzeige erschien einige Zeit darauf. Sie enthielt die Antwort des Geistlichen Daniel Wilson auf einen gegen die Britische und Auswärtige Bibel-Gesellschaft gerichteten Angriff des Archidiakonus Thomas. Die von den Freunden der genannten Gesellschaft als sehr beredt betrachtete Antwort, den Umfang eines mittelstarken Bambhlets enthal= tend, wurde ihrer gangen Ausdehnung nach veröffentlicht. Sie nahm mehr als zwei Times = Seiten in Anspruch und kostete der Gesellschaft ungefähr 250 Bfd. Sterl. wärtig gehören übrigens Anzeigen von dem Umfange einer Seite nicht mehr zu ben großen Seltenheiten. Inserate von ben großen buchhändlerischen Firmen, Mr. Murray und anderen, erreichen häufig diese Ausbehnung.

Der Preis für die Inserate der "Times" ist seit den letzten 50 Jahren ungefähr um 75 pCt. in die Höhe gegangen und für eine Spalte werden, wie schon erwähnt, gegenwärtig in der Regel 22 Bid. Sterl, berechnet. Anzeigen ber öffentlichen Gesellschaften, Compagnien u. f. w. kommen indessen noch ungefähr 25 pCt. höher, etwa 30 Pfd. Sterl. pro Spalte zu stehen. Kur Todes=, Geburts= und Heirathsanzeigen, die in den übrigen Blättern meistens unentaeltlich aufgenommen werden, berechnet die "Times" minbestens 6 sh. Um einen ungefähren Ueberschlag über die Einnahme bes Blattes von biefer Seite zu gewinnen, muß man eine Durchschnittszahl, genommen von den besten und schlechtesten Inseraten = Monaten des Jahres, der Berechnung zu Grunde legen. Erstere find die Mongte Marz und April. und es ergiebt sich, daß im vergangenen Jahre durchschnittlich jede Nummer ungefähr 81/2 Seite Inserate enthielt, im Winter dagegen sanken die Inserate auf durchschnittlich ungefähr 61/2 Seite. Man kann bemnach als eine Durchschnittszahl ungefähr 7 Seiten annehmen und wenn man die Spalten zu 20 Bfd. Sterl. berechnet, da die größere Billigfeit aller Annoncen, welche sich auf Stellegesuche beziehen, ebenfalls zu berücksichtigen ist, so kommt man auf eine wöchentliche Einnahme von 5040 Bfb. Sterl. und auf eine ungefähre Jahreseinnahme von 260,000 Bfb. Sterl. die Inseratensteuer von 3 Shilling 6 Bence noch in Rraft bestand, trug die "Times" nicht unbedeutend zu den Revenuen bes Landes bei und ftand hoch in ber Schätzung des jedesmaligen Schatkanzlers. Im Jahre 1830 erlegte die "Times" 70,000 Bfb. Sterl. als Inferatenabgabe. Bestände lettere in berselben Sohe noch jett, so murde die "Times" gegenwärtig mindestens 150,000 Bfb. Sterl. bezahlen müffen.

Ueber den eigentlichen finanziellen Ertrag des Times-Unternehmens lieft man gelegentlich Angaben, die mit anscheinend großer Sicherheit gemacht sind, die aber alle

auf sehr unsicheren, man kann sagen willkürlichen Schätzungen beruhen. In keinem großen Geschäftshause der Welt wird der commerzielle Theil mit größerer Berschwiegenheit behandelt und strenger vor den Bliden unberufener Neugieriger behütet, als in Printing House Square. Daß der Ertrag der "Times" ein sehr großer ist, braucht eigentlich nicht erft besonders bezeugt zu werden. Rum Ueberfluß ist es indessen die "Times" selbst, welche 1852 in einem Leitartikel einmal die Behauptung aufstellte, daß ihr Einkommen ungefähr so groß sei als das eines beträchlichen deutschen Herzogthums. Bei einer andern Gelegenheit stellte "Times" eine Berechnung auf, aus ber hervorging, daß ber Absat des Blattes feinen Profit abwerfen könne, da das baburch erzielte Einkommen kaum die Productionskoften becte. Die Revenue bes Blattes ruhte also ausschlieflich in den Inseraten und dies wird auch seine Richtigkeit behalten trot des Umftandes, daß der Absat ber "Times" namentlich bei außerorbentlichen Anlässen zuweilen eine gang enorme Sohe erreicht. Der Bericht über die Leichenbestattung des Herzogs von Wellington machte eine doppelt so starke Auflage wie gewöhnlich nöthig und wurde in einer Stärfe von 70,000 Eremplaren verfauft. Dieselbe Höhe erreichte die Auflage mährend des Krimkrieges, mährend die Auflage vorher nur 51,640 betragen hatte. wurde damals die "Times" in breifachen Bogen ausgegeben, und wenn es fich um eine große Schlacht handelte, fo stieg der Breis manchmal auf eine halbe Guinee für eine einzelne Bei der Eröffnung der internationalen Ausstellung 1862 feste die "Times" 88,000 Eremplare ab. bem Tode bes Prinzen Albert, December 1861, 91,000, bei dem Einzug der Prinzessin Alexandra in London 1862,

98,000, bei ber Beirath berselben Bringesin mit bem Bringen von Wales 110,000 Eremplare. Der regelmäßige Absat der "Times" hat seit 1834 eine ununterbrochene, sehr be= beutende Steigerung erfahren. Im Jahre 1834 mar ber Absatz noch auf 10,000 Exemplare beschränkt, 1844 betrug er bereits 23,000, 1854; 51,648, 1860: über 60,000, gegenwärtig wird er auf 70,000 geschätt. Dagegen war die Auflage ber übrigen Morgenblätter mit Ausnahme bes "Morning Advertiser" in den ersten vier Jahren nach 1850 im beständigen Abnehmen. 3m Jahre 1854 betrug die Auflage bes "Morning Abvertiser" 7668, des "Morning Berald" 3712, des "Morning Chronicle" 2800, der "Morning Bost" 2767, der "Daily News" 4160. Nach einem parlamentarischen Ausweis für die ersten sechs Monate von 1855 betrug die Anzahl der Stempelmarken für:

 Morning Chronicle
 401,500,

 Morning Post
 465,000,

 Morning Herald
 554,000,

 Daily News
 826,000,

 Morning Abvertiser
 1,034,518,

 Times
 9,175,788.

Die außerordentliche Steigerung in der Verbreitung der "Times" tritt noch auffälliger zu Tage in einem andern parlamentarischen Ausweis. Nach diesem betrug die Versbreitung der "Times" 1846: 28,594 Exemplare. Die geslammte Verbreitung der übrigen Morgenblätter bezifferte sich auf 38,969; 1854 war die Verbreitung der "Times" auf 51,648 Exemplare gestiegen, die der übrigen Morgenblätter zusammen war auf 26,000 gesunken, so daß die "Times" beinahe die doppelte Zahl Exemplare absetze, wie alse übrigen Morgenzeitungen zusammen.

Die Namen der Sauptmitarbeiter an der "Times" find nicht im größeren Bublifum allein, sondern auch denienigen, welche mit dem Blatte geschäftlich ober sonst wie in Berbin= bung fteben, ganglich unbekannt. Die "Times" wacht mit aroker Eifersucht über die Bewahrung des Geheimnisses in dieser hinsicht, und fein Mitarbeiter konnte sich schlimmer versündigen oder wenigstens einen ärgeren Berftoß aeaen das anerkannte geschäftliche Spstem des leitenden Blattes begehen, als wenn er die ihm vielleicht zufällig bekannt ge= wordenen Namen der Leitartikelschreiber öffentlich bekannt machen wollte. Bielleicht beruht darin ein Theil des auker= ordentlichen Breftige, welches ben Aeugerungen ber "Times" eigenthümlich ist. Denn es ist keine Frage, daß Artikel in bem leitenden Blatte eine gemiffermagen magifche Gemalt äußern, welche benfelben Aeugerungen, an einer andern Stelle gethan, nicht anhaftet. Als Mr. Baldwin in Besitz des "Morning Herald" war, gab er sich die äußerste Mühe, die Namen der hauptfächlichsten Mitarbeiter der "Times" zu er= fahren und es gelang ihm manchmal durch außerordentliche vecuniare Opfer, einige berselben für ben literarischen Stab des "Morning Herald" anzuwerben. Aber das Resultat war feinesmege bas von ihm ermartete, benn bieselben Artifel, bie in der "Times" vielleicht Sensation erregt hatten, gundeten nicht, sobald sie in den Spalten des "Morning Berald" erichienen. Auch ist dies Preftige ziemlich unabhängig von ber Berbreitung des Blattes, die ja längst von den Benny= blättern überholt ift, fie ift vielmehr ein Ergebniß der gefammten Stellung und des großen Ansehens, welche fich bas an der Spige der hauptstädtischen Presse stehende Blatt feit mehr benn 40 Jahren zu fichern gewußt hat. Einige Namen von Mitarbeitern bringen allerdings gelegentlich boch an die

Deffentlichkeit. Bon Mr. Disraeli ist es befannt, daß er vor etwa einem Bierteljahrhundert unter dem Zeichen "Runnpmede" eine Reihe von Artikeln schrieb, die großes Interesse erreaten. Chenso ericienen innerhalb ber letten zehn oder zwölf Jahre eine Anzahl meisterhafter Mittheilungen, hauptsächlich über Gegenstände des internationalen Rechts, unterzeichnet "Hiftoricus". Es ift kein Geheimniß, daß unter diesem Zeichen Mr. Bernon Harcourt, das Barlamentsmitglied für Orford, feit vielen Jahren einer ber besten Mitarbeiter der "Saturdan Review", verborgen ist. Carlyle's Leben des verstorbenen John Sterling ist ferner zu ersehen, daß biefer lange Zeit hindurch einer ber hauptsächlichsten Leitartikelschreiber ber "Times" mar. Sterling galt als ber sogenannte "Donnerer" ber "Times" und zwar war ihm dieser Beiname geblieben von einem Artikel, in welchem er sich des Ausbrucks "Donnern" metaphorisch von einem seiner in besonders energischen Ausbrücken abgefaßten Erguffe bedient hatte.

Bon allen Morgenzeitungen, welche zu der Zeit, als die "Times" gegründet wurde, 1788, am Leben waren, existirt gegenwärtig nur noch eine, die "Morning Post". Bon denjenigen Morgenblättern, welche später gegründet sind, alle in der Hossenung einer glänzenden Entwickelung und eines unsterblichen Lebens, existiren nur noch drei, der "Morning Advertiser", "Dailh News" und der "Dailh Telegraph".

## Kapitel XII.

"Morning Advertiser". — "Globe". — "Daily News".

Der "Morning Abvertiser" ist 1794 durch eine "Ge= sellschaft von concessionirten Schantwirthen" gegründet worden. Die Gründung erfolgte nach dem gewöhnlichen aller Gesellschaften zu gegenseitigem Nuten. Jeder, der zur Gefellichaft gehörte, war zunächst verpflichtet, das Blatt regelmäßig zu halten; verfehlte er es dies zu thun oder trat eine Unterbrechung hierin ein, die nicht durch gang besondere Umftande motivirt war, fo ging er ber Mitgliedschaft ver-Als solche besonderen Umstände galten nur, wenn bas betreffende Mitglied eine Zeitlang fein Geschäft hatte. rend dieser Zeit ruhte also die Berpflichtung, das Blatt gu halten, die aber sofort auflebte, sobald ber Betreffende ein neues Geschäft anfing. Ferner hatte er einen Beitrag von 1 Guinee zu leisten, erwarb als Mitalied dann aber Anspruch auf einen Antheil an dem Ertrag des Blattes und mas wichtiger, er erwarb das Recht, im Falle unglücklicher Geschäftsumstände eine gewisse jährliche Unterstützung aus dem angesams melten Fonds des Blattes zu beziehen. Gine folche Unterstützung konnte von 7 bis 10 Schillingen wöchentlich betragen und es follen Fälle vorgekommen fein, in benen einzelne Schantwirthe einige Jahre, nachdem fie ber Gesellschaft beigetreten maren, insolvent murben und bann jahrelang von den Fonds der Gesellschaft lebten, so daß fie nach und nach

die Summe von 350 Pfb. Sterl. in Zahlungen von so und so viel Schillingen die Woche erhalten hatten. Gewissers maßen wurden also die Mitglieder dieser Gesellschaft in solchem Falle Pensionaire von den Fonds des Institutes, nur daß sie die Pension nicht als ein Almosen empfingen, sondern als Etwas, worauf sie einen gesetlichen Anspruch erworden hatten.

Vor der Gründung des "Morning Advertiser" existirte in London ein anderes, fast nur aus Anzeigen mit Hinzufügung von einer halben Spalte unbedeutender allgemeiner Reuigkeiten bestehendes Blatt, welches ben Titel "Dailn Advertiser" führte. Die Berbreitung dieses Blattes unter ben handeltreibenden Rlaffen der Bevölkerung mar keine unbedeutende, und zu denienigen, welche das Blatt am ftarfften ju Beröffentlichung ihrer Anzeigen benutten, gehörten die Wirthe von London, welche fich gerade damals in die "Gesellschaft der concessionirten Schankwirthe" zusammengethan Ein Mr. Grant mar berjenige, ber zuerft barauf hatten. aufmerkfam machte, daß die Londoner Wirthe eigentlich fehr thöricht seien, alle ihre Anzeigen, für die sie einen hoben Breis bezahlen mußten, an ein anderes Blatt zu senden, während sie sich doch ein eigenes Organ gründen könnten. Ein solches Organ, calculirte Mr. Grant, würde, selbst wenn das Publikum ihm gar keine Unterstützung gewährte, doch burch die eigenen Anzeigen und die Berbreitung unter den Wirthen nicht allein bestehen können, sondern sich auch als ein lufratives Unternehmen bewähren, die Wirthe würden auf diese Weise im Stande sein, die Ueberschüsse ihrer eigenen Gesellschaft zu gegenseitigem Nutzen zuzuwenden. Mr. Grant's Bbee fand die Billigung ber concessionirten Schankwirthe Londons und alsobald wurden die nöthigen Vorbereitungen getroffen und ber Plan ausgeführt. Die neue Zeitung erschien unter dem Namen "Morning Abvertiser" und ist seit 1794 bis heute täglich in derselben Weise ausgegeben worden. Mr. Grant's Plan erwies sich sosort als ersolgreich. Alle Anzeigen der Wirthe erschienen selbstverständlich in dem Blatte, und da jedes Mitglied der Gesellschaft, wie schon erwähnt, verpslichtet war es zu halten, so war demselben sosort eine starke Berbreitung gesichert. Da der "Worning Abvertiser" außerdem so ziemlich in allen Wirthshäusern der Metropolis auslag, so slossen ihm von selbst die Anzeigen aus der geschäftstreibenden Welt im Großen und Ganzen zu, so daß das Journal vom ersten Augenblick an sich gut bezahlt machte.

Ueber den "Daily Advertiser" und die Wirfung, welche die Gründung des "Morning Advertifer" auf ihn ausübte, äußerte fich Mr. D. Stuart, der mehrfach erwähnte Befitzer ber "Morning Bost" und bes "Courier", in einer an bas "Gentleman's Magazine" gerichteten Zuschrift wie folgt: "Der "Daily Advertiser" machte sich durch seine Berbreitung nicht bezahlt, aber die Anzeigen, mit benen er vollgestopft mar, brachten ihm außerordentliches Gelb ein. Es mar das Geschäftsblatt, fehr profitabel, mit wenig Rosten hergestellt. mit kleinen Anzeigen reichlich angefüllt, ein Blatt, welches von allen Wirthshäufern, Raffeehäufern 2c., aber taum von irgend welchen Familien gehalten wurde. Die aanze Be= deutung des Blattes schwand aber an einem Tage durch ben Plan von Mr. Grant, einem Drucker, welcher alle Wirthe zu Eigenthümern eines Concurrenzblattes. "Morning Advertiser", machte, wobei die Ueberschüffe gur Raffe der Unterstützungs = Gesellschaft geschlagen wurden." In der That galt der "Daily Advertiser", ehe ihm jene

Concurrenz erwuchs, für eine so sichere Anlage wie etwa die Bank von England, und kaum möchte sich zum zweiten Male der Fall begeben, daß ein prosperirendes Zeitungsuntersnehmen so plöglich und gänzlich in sich zusammen sank.

Bis zum Jahre 1850 war die Verbreitung des "Morning Advertiser" hauptfächlich auf Wirthshäuser und auf die billi= gere Rlaffe von Raffeehäufern beschränkt. Sein Absat betrug um diese Reit ungefähr 4500 bis 5000 Eremplare, aber da seit einiger Zeit die Verbreitung außerordentlich abgenommen hatte und beständig im Fallen mar, so murbe Seitens ber Eigenthümer beschlossen, eine große Anstrengung zu machen, um dem Blatte einen neuen Aufschwung zu verleihen. Umfang murbe baffelbe so weit vergrößert, daß sein Format bem ber "Times" gleichkam. Die Bahl ber parlamentarischen Berichterstatter wurde von vier auf zehn erhöht und ausführlichere literarische Uebersichten über die neuen Erscheinungen des Büchermarktes eingeführt. Ebenso wurde jede Borkeh= rung getroffen, um wichtige Nachrichten von aukerhalb telegraphisch zu beziehen, eine Sache, die damals noch mit vielen Schwierigkeiten verknüpft war, da das Reuter'sche Bureau noch nicht bestand. Diese Berbesserungen in der Ausstat= tung des Blattes, welche unter der Leitung eines neuen Redacteurs, Mr. 3. Grant, vor sich gingen, hatten einen außerordentlichen Erfolg. Die Berbreitung, welche vor jener Zeit unter 5000 gefunken mar, hob fich innerhalb des verhältnigmäßig turzen Zeitraums von vier Jahren auf beinahe Die Ueberschüffe des Blattes mahrend jener vierjährigen Periode stiegen von 6000 auf 12,000 Bfb. Sterl. und dieses Resultat murde erreicht, obgleich die Ausgaben sehr erheblich, nämlich um des Plattes sich ebenfalls 10,000 Bfd. Sterl. erhöht hatten. Während ber "Morning

Abvertiser" bisher seinen Weg nur zu den Wirths= und billigeren Kaffeehäusern gefunden hatte, kam er jett bei allen leitenden Westend=Clubs — Athenaeum, Resorm, Sarkton, Conservative, Brook's, White's, United, Service 2c. — in Aufnahme. Auch die politische Bedeutung des Blattes, die vorher nie vorhanden gewesen war, wurde dadurch anserkannt, daß Mitglieder der verschieden auseinander folgenden Ministerien und des Parlaments dasselbe regelmäßig zu beziehen psiegten.

Es ist schon an einer andern Stelle bei Belegenheit der Erwähnung der Junius-Briefe der brillanten Beiträge gedacht worden, welche während acht Jahren mit der Unterschrift "ein Engländer" in dem "Morning Advertiser" er= ichienen. Es ist bei jener Gelegenheit daran erinnert worden. daß diese Beiträge, ebenso wie die des Junius, mit dem sie in der schlagenden geistvollen Schreibweise einige Bermandtschaft besiten, gänglich anonym blieben, daß ihr Berfasser nach allen möglichen Richtungen hin vermuthet, aber nirgends Während eines Theils jener Zeit, in welchem entdeckt wurde. die Briefe "eines Engländers" erschienen, waren auch Lord Brougham und Sir David Bremfter Mitarbeiter am "Morning Advertiser" und vermuthlich haben drei begabtere Männer felten gleichzeitig zu dem Inhalt eines Blattes beigesteuert.

Während der zwanzig Jahre von Mr. Grant's Leitung des "Morning Advertiser", von 1850—1870, war die Poslitik, welche das Blatt verfolgte, eine ebenso unabhängige wie ausrichtig liberale. Keinen Parteieinslüffen unterliegend verband es eine Stellung, welche sich frei von allen derartisgen Einwirkungen erhielt, mit einem anständigen und so zu sagen höslichen Ton in der Behandlung der öffentlichen Ans

gelegenheiten und seine Beliebtheit mar eine so große, bak die "Encyclopaedia Britanica", anerkannt eine ber größten literarischen Autoritäten, es in einem 1855 veröffentlichten Artikel über die Zeitungspresse als das populärste unter allen Londoner Blättern bezeichnen konnte. Auch geschäft= lich blieb der "Morning Advertiser" ein lufratives Unternehmen. Als Mr. Grant die Redaction niederlegte, beliefen sich die Ueberschüffe des Blattes in dem betreffenden Quartal um 400 Bfb. Sterl. höher als im Quartal des vorigen Jahres, mas also auf einen Mehrertrag von 1600 Bfd. Sterl. für das ganze Jahr hinweist, ein Erfolg, der nicht gering anzuschlagen ist, da der "Advertiser", dessen Breis 4 Bence betrug, die schwere Concurrenz der Pennyblätter auszuhalten Auf das große Talent und die feltene Energie, durch hatte. welche die Leitung der Bennyblätter sich auszeichnen, werden wir später Gelegenheit haben zurückzufommen.

Wie die Londoner Wirthe sich durch die Gründung des "Morning Advertiser" gewissermaßen journalistisch auf ihre eigenen Fuge gestellt und von dem Blatte, dem sie bisher tributpflichtig gemesen maren, unabhängig gemacht hatten, so versuchten einige Jahre später die Londoner Buchhändler und Berleger ein nicht ganz unähnliches Experiment durch Gründung bes "Globe". Dies Blatt murbe 1802 ins Leben gerufen und zwar unter folgenden Umständen. Bu jener Zeit ftand die "Morning Boft" an der Spite aller täglich erscheinenden Blätter Londons. Bon der äußerften Ebbe eines Abonnentenstandes von 350 Abnehmern hatte Mr. Stuart, der das Blatt 1795 von Mr. Tattersall erworben hatte, daffelbe in wenigen Jahren zu der Sohe eines Absates von 4000-4500 Eremplaren erhoben. Giner solchen Verbreitung erfreute sich damals kein anderes Blatt und die große Masse der Inserate floß baber der "Morning Bost" "Sie kamen geflossen in unbegrenzten Massen", wie Mr. Stuart mit einem Lieblingsausdruck und nicht geringem Selbstgefühl zu sagen pflegte. Die Folge dieser außerordent= lichen Hochfluth aber war, daß nicht immer alle Inserate jur gewünschten Zeit Aufnahme finden fonnten, manchmal kam es vor, daß Annoncen acht bis zehn Tage zurückgesetst wurden und da Mr. Stuart bas an sich gang vernünftige Brincip hatte, immer diejenigen Inserate zurückzustellen, welche am wenigsten Gile erforberten, fo traf bies Schicffal fast regelmäßig die buchhändlerischen Inserate. Die Einsender berselben beschwerten sich hierüber und es tam zu Erklärun= gen, die Mr. Stuart furz angebunden bamit beendigte, baf er den Beschwerde führenden Barteien sagte, sie konnten ja handeln wie sie Luft hätten und wenn es ihnen besser vakte, follten sie doch ihre Inserate ganz für sich behalten. Dieser Bescheid erregte natürlich die Galle der Londoner Buchhändler in nicht geringem Grade, zumal Mr. Stuart, ehe fein Blatt einen so großen Aufschwung genommen hatte, fich ftets ben Auftraggebern gegenüber in der verbindlichsten und zuvor= kommendsten Weise geäußert hatte. Der Verdruß führte den Entschluß herbei, zwei neue Blätter auf eigene Rosten zu gründen und dieses Vorhaben wurde auch sofort praktisch in Angriff genommen. Eins erschien als eine Morgenzeitung unter ber Bezeichnung "The British Breß", eins als Abendblatt unter dem Titel "The Globe". Die Gründer verfolgten offenbar ben doppelten Zwed, einerseits ihre eigenen Interessen in ber ihnen am zwedmäßigsten erscheinenben Weise zu fördern, indem sie ein Organ ins Leben riefen, bei welchem die Beröffentlichung ihrer Anfündigungen keinen Bergögerungen ausgesett sein konnte, andererseits - und

vielleicht war bies ein mindestens ebenso ftarkes Motiv ihre Revanche an Mr. Stuart zu nehmen, dem sie durch die Entziehung ber Inserate und baburch, daß fie Undere veranlagten, ihre Inferate ben neuen Blättern zuzuwenden, einen Mr. Stuart war erheblichen Schaben zuzufügen hofften. zu jener Zeit nicht allein Besiter ber "Morning Bost". sondern auch des "Courier" und die Gründung der "British Breß" und des "Globe" hatte also offenbar den Zweck, bie beiben Blätter, welche im Besitz von Dr. Stuart maren, aus bem Sattel zu heben. Diefer Plan miflang ganglich und Mr. Stuart, ber sich später über ben Gegenstand ausgesprochen hat, thut dies in Folge dessen in einigermaßen böhnischer Weise. "Die Buchhändler und Berleger", fagt Mr. Stuart in seinem Bericht, "ftromten zu der "Morning Bost", als die Berbreitung und der Charafter dieses Blattes dasfelbe über alle Mitbewerber emporhob. Jeder wollte seinen Haufen Inserate sofort vorn auf der ersten Seite abgedruckt haben, ich wollte die kurzen Anzeigen vermischten Inhalts nicht wegtreiben, indem ich irgend einer Rlasse gestattete, ben Raum für sich selbst zu monopolisiren. Wenn eine recht lange Anzeige von ein oder zwei Spalten gebracht wurde, so machte ich eine enorm hohe Kostenrechnung, damit sie wieder zurudgezogen murbe, ohne bag bie Barteien fagen konnten, die Aufnahme sei verweigert worden. Ich befriedigte die Bedürfniffe ber Buchhandler fo gut ich fonnte, indem ich ihnen die dringenoften, neuen Inserate abnahm. das war ihnen nicht genug. Sie wollten den ganzen Schwarm ihrer Anklindigungen aufgenommen haben, ich wies ihnen also die lette Seite des Blattes an, wo die Auctionaire bereits daffelbe Privilegium hatten. Die Buchhändler waren indianirt, emport. Die lette Seite! Um in der

Weise bedient zu werden, wie sie es beanspruchten und wie die "Morning Bost" es ihnen nicht gewährte, grundeten fie eine Morgenzeitung, "The British Breß", und ein Abendblatt, "The Globe". Konnte ein Aweifel an dem Erfolg dieses Unternehmens sein, da die Gründer allgemein einen großen Ginfluß in ber literarischen Welt befagen?" Der ironische Beigeschmad biefer letten Bemerkung von Mr. Stuart ift unverkennbar, da das Unternehmen einen fehr schlechten Erfolg hatte. Das Morgenblatt, die "British Breß", mar ein fo ganglicher Fehlschlag, daß es nach einem harten Rampfe gegen viele Schwierigkeiten nach einer Reihe von Jahren wieder eingehen mußte, das Abendblatt, der "Globe", wurde wenigstens am leben erhalten und exiftirt noch. Die Grunde bes Mifflingens icheinen nach einer Erflärung bes Leiters beider Blätter. Mr. Lane, der früher eine gleiche Stellung an der "Bost" eingenommen hatte, in der flauen Unterstützung Seitens ber Buchhändler gelegen zu haben. "Mr. Stuart", fagt Mr. Lane mit Bezug auf die eben ermähnte Erflärung des Ersteren, "überschätt in hohem Grade die literarische Unterstützung und die Patronage, welche beiden Blättern, "British Breß" und "Globe", zu Theil Der wirkliche Absatz betrug im Anfang nur 200 Eremplare, und für alle literarischen Beiträge mußte bezahlt werben. Die Buchhändler fielen aus verschiedenen Ursachen sogleich ab. Unter ihnen war Mr. Murray der liberalste, thätigste und werthvollste, aber er zog sich auch bald zurück mit anderen einflußreichen Collegen. Und so blieb es mir überlassen, unter den entmuthigenosten Umständen mit den Blättern, beren gange Erifteng an einem feibenen Faben hing, weiter ju fampfen."

Während die "British Preß" nur unter enormen Ber-

luften eine Reihe von Jahren aufrecht erhalten werden fonnte, mar ihr Zwillingsbruder, der "Globe", eine Zeitlang ein werthpolles Eigenthum. Er hatte in den dreißiger Jahren einen Absatz von 3000 Eremplaren, und da der damalige Breis noch 7 Bence für das Eremplar betrug, fo muß schon ber Absat allein einen Ueberschuß ergeben haben, namentlich in Berücksichtigung, daß die Berstellungskoften des Blattes fehr unbedeutend maren. Auferdem fielen die Anzeigen, die bei dem "Globe" für ein Abendblatt sehr zahlreich waren und hoch berechnet murden, ins Gewicht. Die Folge dieser gunftigen Berhältniffe mar, daß ber "Globe" zu jener Zeit jährliche Dividenden von 5-6000 Pfund Sterling bezahlte und daß der Werth desselben, als bei einer besonderen Veranlassuna eine Abichäkuna nothwendia wurde. 50.000 Bfd. Sterl. veranschlagt murbe. Auf dieser Höhe blieb ber "Globe" eine Zeitlang fteben, bann zeigte er, wie man an der Effecten-Borfe fagt, "eine Tendenz zum Sinken" und allmälig wurde aus dieser Tendenz Wirklichkeit.

Bis auf die letzten Jahre war der "Globe" ein Actienunternehmen. Die meisten Actien befanden sich eine Zeitlang
in der Hand eines Buchhändlers, der vor etwa 20 Jahren
6—7000 Pfd. Sterl. in denselben angelegt hatte, so daß er
einen überwiegenden Einfluß auf die Leitung des Blattes
besaß. Später wurde das Eigenthumsrecht abermals zum
Kauf angedoten und die Summe von 6000 Pfd. Sterl.
dafür verlangt. Das Blatt hatte zu dieser Zeit — vor
drei Jahren — einen Absat von 2000 Exemplaren und der
jährliche Nettoertrag sollte sich, wie versichert wurde, auf
1200 Pfd. Sterl. belausen. Das Blatt wurde damals zu
4 Pence verkauft, bald daraus wurde der Preis auf 2 Pence
reducirt, und nach einiger Zeit auf 1 Penny, während der

Umfang von vier auf acht Seiten vergrößert wurde. In diesem Format und zu diesem Preise erscheint der "Globe" noch gegenwärtig. Politisch stand er auf Seite der Liberalen Partei, und als die Whigs am Ruder waren, galt er für mindestens zehn oder zwölf Jahre als das gouvernementale Abendblatt. Später überraschte er die Welt durch einen sehr urplöslich ersolgenden Gesinnungswechsel, indem er eines Tages sich ebenso energisch zum Bertreter von Tory-Grundsätzen auswarf, als er während wenigstens sechzig Jahren die Principien der liberalen Partei vertreten hatte.

Von den verschiedenen Herausgebern, welche der "Globe" in ben früheren Stadien feiner Laufbahn gehabt, ermähnen wir zunächst Mr. Gibbons Merle, ein Mann von mehr als mittelmäßigen Fähigkeiten und großer perfönlicher Liebensmürdiafeit. Mr. Merle gehörte zu benienigen gefährlich bean= lagten Bersonen, denen in Kolge eines sanguinischen Temperaments und einer phantasiereichen Anschauungsweise als wahrscheinlich und realisirbar erscheint, was Anderen aben= teuerlich vorkommt und alle Chancen des Gelingens gegen fich zu haben scheint. Einmal auf journalistischem Bebiet thätig, konnte er sich nicht mit einer untergeordneten Rolle begnügen und, unbelehrt und unentmuthigt durch Mikerfolge. gründete er in den dreißiger Jahren ein Blatt nach dem andern, welche jest bis auf den Namen vergessen find. Nur der "Intelligencer" und das "Weetly Register" leben noch in der Erinnerung. Allen Blättern gemeinsam war ein gewiffes Etwas, welches fie fo fehr von den anderen Blättern gewöhnlichen Schlages unterschied, daß Mr. Merless Freunde, auch ohne von einem feiner Zeitungeprojette unterrichtet zu fein, immer ichon im voraus wußten, wenn ein neu erscheinendes Zeitungsblatt aus feiner fleißigen Werkstatt

hervorgegangen war. Gemeinsam war ben Blättern aber auch die Kurglebigkeit, da das Bublikum jeder von Mr. journalistischen. Unternehmungen hartnäckia Unterstützung \_ verweigerte. Diesem aina indessen ber Muth und das Selbstvertrauen nicht aus und einen beiferen Erfola als in dem Lande seiner Geburt erzielte er auch in der That furze Reit darauf in Frankreich. Auf biesem neuen Schauplat seiner Thaten nahm Mr. Merle zunächst bie Stellung eines Redacteurs an Galignani's "Messenger" ein, balb barauf aber murbe er mit verschiedenen, am hofe Louis Philipps einflufreichen Bersonen bekannt und auf eine ober die andere Weise erwarb er sich die Auszeichnung, Die fpeciellen Berdienfte, zum Baron erhöht zu werden. welche ihm diese Auszeichnung zugeführt haben, sind unbe-Baron Merle als ein Mann, ber fehr fannt geblieben. empfänglich für folche Ehren war, hatte jedenfalls eine außer= ordentliche Befriedigung über feine Standeserhöhung empfunben, aber felbst diese Befriedigung mar für ihn nur halber Benuf, fo lange biefelbe nicht in allen Zeitungen bes Landes, welches ihn feiner Ansicht nach schnöde behandelt hatte, feierlich zu lesen mar. Diese Reierlichkeit konnte er für sich. ben Lebenden, faum erwarten und fo lag die Schluffolge= rung ziemlich nahe, beren Ausführung aber boch Mr. Merle's Driginalität alle Ehre machte, daß er sich als tobt anzeigen Rurze Zeit, nachdem Mr. Merle geadelt worden mar. erschien eine Notiz in einem Londoner Blatte, daß Baron Merle, der frühere Herausgeber des "Globe", so eben in Paris verstorben sei. Was dem Lebenden vielleicht nicht gemährt worden wäre, wurde dem Todten gezollt; jede Redaction beeilte sich, die Nachricht von dem Tode eines Colle= gen wiederzugeben, einige fügten noch einige Worte des

sichaften des

, a gebiihrender

jute Mr. Merle

einmal todt,

durch fämmtliche

fie letten Schickfale

Umfang von vier auf acht Seiten vergröße Format und zu diesem Breise erschei: Politisch stand er a aeaenwärtia. Bartei, und als die Whias am mindestens gehn oder zwölf Jahr Abendblatt. Später überraschte rechielnder Natur und urplötlich erfolgenden Befinn oder seine Gemahlin, Tages sich ebenso energisch : fägen aufwarf, als er wäh Principien der liberalen 🦠

in der Rähe der Airedacteur am "Globe" Bon den verschiedene " " " einer der beften Unterin den früheren Stadi: tare france. wir zunächst Mr. Gi men und wie viel ihm auch mochte, er bewältigte sie als mittelmäßigen Kö er bewältigte fie gur Sache. mürdigfeit. Mr. I taf er in den "Globe" eine lagten Berfonen, raments und ei mide trot des geringen Raumes, hatte, das Blatt äußerst reich= wahrscheinlich Um diese Mannichfaltigkeit tenerlich porfo weannichfaltigkeit allein alle Morgenzeitungen fich ju haber fondern auch die meisten periodis thätig, fonnt Monatsichriften, die literarischen und begniigen ut de titerarische aller Art durchmustern. gritnbete e Die Beife ju verrichten hatte, setzte viel andern. und unermudlichfeit voraus, und obwohl Mur ber obtune, in war er boch in gewiffem Ginne noch in ter Mattes, deffen allgemeine Leitung zum ein gew if in seinen Händen lag. Mr. Moran hatte Blätter wer. Moran hatte wit einem ziemlichen Bermögen, geprahft, und noch furz von Freunt geprahlt, und noch furz vor jeinem Tode richtet neu e

Pfb. Sterl. auf ber London und abe. Nach seinem Tode stellte sich s nur ein visionaires Glück, das er wlich zu machen das Bedürsniß fühlte, is er in der That das Loos aller Unters zu besitzen und nichts zu hinterlassen, nem Nachlaß fand sich nicht ein Sixpence wegens.

wa fünfundzwanzia Jahren war das Parlaments= für Bolton, Mr. Torrens, nicht allein der Saupt-, sondern auch gleichzeitig ber fleißigste Schreiber am Bu jener Zeit zeichnete fich bas Blatt gang be-Inders durch die Schnelligkeit, Bollständigkeit und Genauigfeit seiner auswärtigen Nachrichten aus und bieser Umstand veranlakte den Glauben, daß Lord Balmerston, damals Staatssecretair des Auswärtigen, häufig wenn nicht regel= mäßig Leitartifel für daffelbe liefere. Diese Annahme war indessen gänzlich ungegründet. Aber Lord Balmerston versah ben "Globe" allerdings durch seinen Brivatsecretair mit Material, welches auf dem Bureau des "Globe" beliebig benutt und umgearbeitet murde. Der bedeutenoste politische und literarische Mitarbeiter bes Blattes um jene Zeit mar wohl Mr. Francis Mahony, beffer bekannt unter dem Beinamen "Bater Brout". Er lieferte viele Beitrage auf den verschiedensten Gebieten, bald über Theater, über Literatur und Runftgegenftande, bald über Politif. Spater zu einer Zeit, als die frangofischen Angelegenheiten ein besonderes europäisches Interesse gewannen, ging er nach Baris und seine von dort geschriebenen Berichte ftanden seiner Zeit in hohem Ansehen. Sie zeichneten sich felbst, wenn es nicht viel zu berichten gab, burch einen gemissen Ton piquanter

Bedauerns und der Anerkennung über die Eigenschaften des Berstorbenen hinzu. Da diese Todesnachricht in gebührender Zeit natürlich widerrusen werden nußte, so hatte Mr. Merle die Genugthuung, daß er einmal lebendig, einmal todt, jedesmal aber als Baron eine Rundreise durch sämmtliche englische Zeitungen antreten konnte. Die letzen Schicksale von Mr. Merle waren wieder sehr wechselnder Natur und im Ansang der vierziger Jahre hielt er oder seine Gemahlin, eine muntere Pariserin, ein Hotel in der Nähe der Mabeleine.

Um diefelbe Zeit wirfte als Mitrebacteur am "Globe" Mr. Moran war einer der besten Unter-Mr. Moran. Redacteure, die man finden fonnte. Die Zeitungsarbeit war für ihn das größte Vergnügen und wie viel ihm auch von derselben zugemuthet werden mochte, er bewältigte sie mit Leichtigkeit und mit aukerordentlicher Liebe zur Sache. Sein hauptverdienst mar, daß er in den "Globe" eine Mannichfaltigfeit einführte, welche trot des geringen Raumes, über den er nur zu verfügen hatte, bas Blatt äußerst reich= haltig und anziehend gestaltete. Um diese Mannichfaltigkeit zu erzielen, mußte er täglich nicht allein alle Morgenzeitungen und Brovinzialzeitungen, sondern auch die meisten periodi= ichen Bochen- und Monatsschriften, die literarischen und wiffenschaftlichen Journale aller Urt burchmuftern. Die Arbeit, die er in dieser Weise zu verrichten hatte, setzte viel Tact, Gedächtniß und Unermüdlichkeit voraus, und obwohl er keine Leitartikel schrieb, so mar er boch in gemissem Sinne bas Factotum bes Blattes, boffen allgemeine Leitung jum großen Theil mit in seinen handen lag. Mr. Moran hatte mahrend seiner Lebenszeit immer mit einem ziemlichen Bermögen, das er sich erworben, geprahlt, und noch kurz vor seinem Tode

versicherte er, daß er 6000 Pfb. Sterl. auf der London und Westminster-Bank liegen habe. Nach seinem Tode stellte sich indessen heraus, daß dies nur ein visionaires Glück, das er sich und Anderen glaublich zu machen das Bedürsniß fühlte, gewesen sei und daß er in der That das Loos aller Unter-Redacteure, nichts zu besitzen und nichts zu hinterlassen, theilte. In seinem Nachlaß sand sich nicht ein Sixpence baaren Vermögens.

Bor etwa fünfundzwanzig Jahren war das Barlamentsmitglied für Bolton, Mr. Torrens, nicht allein der Sauptbefiter, fondern auch gleichzeitig ber fleifigste Schreiber am Ru jener Zeit zeichnete sich bas Blatt gang befonders durch die Schnelligkeit, Bollständigkeit und Genauigfeit feiner auswärtigen Rachrichten aus und diefer Umftand veranlagte den Glauben, daß Lord Balmerfton, damals Staatssecretair bes Auswärtigen, häufig wenn nicht regelmäßig Leitartikel für baffelbe liefere. Diese Annahme war indessen gänzlich ungegründet. Aber Lord Palmerston versah ben "Globe" allerdings durch seinen Privatsecretair mit Material, welches auf dem Bureau des "Globe" beliebig benutt und umgearbeitet wurde. Der bedeutenoste politische und literarische Mitarbeiter des Blattes um jene Zeit mar wohl Mr. Francis Mahony, beffer bekannt unter dem Beinamen "Bater Brout". Er lieferte viele Beitrage auf den verschiedensten Gebieten, bald über Theater, über Literatur und Runftgegenstände, bald über Bolitik. Später zu einer Beit, als die frangosischen Angelegenheiten ein besonderes europäisches Interesse gewannen, ging er nach Paris und feine von dort geschriebenen Berichte ftanden feiner Zeit in hohem Ansehen. Sie zeichneten sich felbst, wenn es nicht viel zu berichten gab, durch einen gemiffen Ton piquanter

Plauberei aus, ber dem Blatte viele Freunde erwarb. Auch gegenwärtig wird der "Globe" mit vielem Geschick geleitet, er zeichnet sich ebenso wie früher durch die Eigenthümlichkeit aus, auf beschränktem Raume einen gedrängten und doch anziehend verarbeiteten Stoff zu bieten, und es bleibt nur hinzuzusügen, daß er noch immer eins der lesbarsten Londoner Blätter ist.

Die Gründung der "Daily News" fällt in das Jahr 1846. Vielleicht murde nie ein Morgenblatt unter gunftigeren Auspicien begonnen. Die Gigenthümer besselben, an deren Spite die großen Druckereibesitzer Bradbury und Evans standen, waren ebensowohl Männer von großen Mitteln, als von unternehmendem Geift. Das Blatt war in hundert Actien eingetheilt, und zu den hauptfächlichsten Actieninhabern gehörten bas Barlamentsmitglied Sir William Jackson, der verstorbene Sir Joseph Baxton und Sir Joshua Walmslen. Charles Dickens wurde zum Redacteur ernannt - zu, wie es hieß, 2000 Guineen jährlich - mährend Mr. Dilfe, ber Eigenthümer bes "Athenaums", die Geschäftsleitung überkam. Mr. George Hogarth, Schwiegervater von Dickens, vertrat die musikalische Kritik, Mr. John Foster hatte die Oberaufsicht über die literarische Abtheilung, Wiß Harriet Martineau und das Parlamentsmitglied Mr. M'Cullagh Torrens versahen die Zeitung mit Leitartikeln. jeder Richtung hin, darf man also sagen, war die Zeitung von ausgezeichneten Kräften bedient. Nur die Wahl von Dickens war insofern ein Fehler, als dem berühmten Romanichriftsteller, wie wir ichon früher hervorzuheben Belegen= heit hatten, die Befähigung für den politischen Journalismus abging. Indeffen trägt die erste Nummer, welche am 21. Januar 1846 erschien, einen Ginleitungsartikel aus seiner Feber, ben wir bes allgemeinen Interesses halber hier wieber geben. In bieser bem neuen Unternehmen gewibmeten Borrebe läßt sich Dickens folgenbermaßen aus:

"Bei bem Anfange eines folden Unternehmens, wie wir es beabsichtigen, wird es vielleicht entschuldigt werden, wenn wir für einen Augenblick die vielen Fragen bes öffentlichen Interesses, welche auf une einbrungen, bei Seite feten und einige wenige Worte über uns und ben Weg, ber vor uns liegt, an unsere Leser richten. Es bedarf in der That nur weniger Worte, denn da unsere Leser jedenfalls ihre Meinung über dies Blatt nach dem Eindruck bilden werden, den fie täglich von ben Brincipien und bem Berhalten beffelben empfangen, fo fonnen wir ihnen die Mühe sparen, am Anfang eine längere formelle Auseinandersetung unserer Ansichten zu durchlesen. Aus demfelben Grunde enthalten wir uns, etwas Weiteres über die Errichtung dieser Zeitung zu sagen, über die Bollständigkeit berselben in ber Einrichtung ihrer verschiedenen, mit großen Rosten verknüpften Abtheilungen, über die Bortehrungen, die wir getroffen haben, um unseren Lesern frühzeitige und verläßliche Nachricht jeder Art zuzuführen. biese Dinge in den täglichen Ausgaben unfers Blattes nicht hinlänglich beutlich hervortreten sollten, so murde es fehr wenig Zwed haben, uns ausführlich über unfere einleitenden Schritte au verbreiten.

"Die durch die "Daily News" befürworteten Grundsäte werden Principien des Fortschritts und der Berbesserung, der Erziehung, der bürgerlichen und religiösen Freiheit und einer gleichmäßigen Gesetzgebung vertreten, Principien, von denen die Herausgeber des Journals glauben, daß sie dem fortschreitenden Geist der Zeit entsprechen, von der Lage des Landes verlangt und von Gerechtigkeit, Bernunft und Ersant, Geschiebe b. engl. Presse.

Sebr Bieles bleibt ju thun und iahrung gebilligt werben. muß gethan werben, um die forperliche Wohlfahrt, die geistige Erbebung, das allgemeine Bohlsein des englischen Bolfes auf ficheren Grundlagen zu befestigen. Aber die sociale Berbefferung des Bolfes ift so ungertrennlich von dem Be= beiben von Sandel und Rünften, von der weiteren Entwidelung ber gemeinnütigen öffentlichen Unftalten, von ber ungehinderten Anlage des Kavitals in allen ienen gahlreichen. bie Civilisation fordernden Erfindungen, welche ber erfindende Geift des Jahrhunderts ins Leben ruft, dag wir es für eine Unmöglichkeit halten, die mahren Interessen des Bolkes als eine Alassenfrage zu betrachten, ober fie von den Interessen bes Laufmanns und der Kabrikanten zu trennen. werden daher unsere Aufgabe nicht darin sehen, eine Rluft ju erweitern, die zwischen Arbeitgebern und Arbeitern ungludlicher Beise vielleicht besteht ober sich entwickeln kann: wir werben uns vielmehr bemühen, ihre mahren Beziehungen darzulegen, sie an ihre gegenseitige Abhängigkeit zu erinnern und an ihre gegenseitige Macht, die Summe ihres allgemeinen Glückes und der Wohlfahrt Aller zu erhöhen. wir une diesem großen Ziele nie nähern konnen, ohne alle Fragen, welche barauf Bezug haben, in ruhigem und gemäßig= tem Geifte zu erörtern, ift hinlänglich flar. In biefem Geifte hoffen wir fie zu behandeln.

"Auf einen Bunkt in dem Wege, den wir uns zu vers
folgen vorgenommen haben, bitten wir die Ausmerksamkeit unserer Leser insbesondere richten zu dürsen. Wir werden, so viel in unserer Kraft liegt, den Charakter der öffentlichen gresse in England auf eine höhere Stufe zu erheben suchen. Bresse würde eine viel höhere Stellung

einnehmen und diejenigen, welche an ihrer Spite stehen, würden als eine Klaffe und zwar als eine wichtige unendlich mehr geachtet sein, wenn sie sich von einer Hinneigung qu schmutzigen Angriffen frei hielte, welche nur in England und Amerika Geltung hat. Wir können in dem gebräuchlichen "Wir" einer Zeitung nichts entbeden, welches einen Gentleman oder eine Gesellschaft von solchen berechtigte, Verantwortlichkeit und die Nachsicht eines Gentleman außer Augen zu feten und unedlen Gefühlen gegen einen Nebenbuhler freien Lauf zu laffen, indem fie eine Macht mißbrauchen, welche nur so lange groß ist, als sie gut und ehrenhaft gebraucht wird. Die Stempelmarke auf Zeitungen ist nicht wie der Stempel auf Universal=Medicinflaschen. ber jeden Inhalt bedt, wie schlecht und ungeheuerlich derselbe auch sein moge, und wir sind bavon überzeugt, ber Migbrauch der Preffe in irgend einem bemerkenswerthen Falle beleidigt rechtlich Denkende nicht nur mit Bezug auf diesen einzelnen Borgang, sondern das so hervorgerufene Gefühl zieht naturgemäß, obgleich ungerechter Weise, die ganze Preffe als eine Profession zur Berantwortung, und alle Bersonen, die mit ihr in Berbindung stehen, werden zu ihrem großen Nachtheil davon betroffen.

"Indem wir dies neue Unternehmen in einem Geifte ehrenhafter Mitbewerbung und in der Hoffnung eines gemeinsnützigen Wirtens beginnen, suchen wir in unserer neuen Stellung gleichzeitig unsere eigene Achtung uns zu erhalten und von unseren Lesern eben dadurch geachtet zu werden. Wir bitten dieselben daher, in dieser unserer ersten Nummer die Bersicherung entgegen zu nehmen, daß keine durch Mißbrauch von außen an uns herantretende Bersuchung diese Gesinsnung in uns zerstören wird und daß wir mit ihnen gemeins

sam den geraden Weg fortsetzen werden, ohne weder nach rechts noch links abzuschweisen."

Dickens blieb nur einige Monate in seiner Stellung als Herausgeber der "Daily News" und während dieser Zeit schrieb er wenig für das Blatt. Seine wärmsten Bemunberer gaben zu, daß sein Berfuch auf diesem Gebiet von einem vollkommenen Mißerfolg begleitet mar. Die Urfache lag wohl barin, bag Dickens, beffen politische Ansichten burchaus liberal, sowie feine religiösen unitarisch maren, sich politischen Gegenständen gegenüber selten oder nie zu der= jenigen Aufmerksamkeit hinsichtlich bes Details zwingen konnte. welche immer die Voraussekung bleiben wird, um die großen Ta= gesfragen zu bemeistern. Und hatte er sich wirklich einmal fo weit bezwungen, so fehlte ihm doch die Gabe, für ein Morgenblatt au schreiben. Seine Stärke lag eben in einer gang anbern Auf Mr. Dickens folgte Mr. John Kofter. Verfasser des Lebens von Goldsmith und neuerdings des außerordentlich beifällig aufgenommenen Lebens von Dicens, ihm folgte balb barauf Mr. Evans Crome, früher ber Bariser Correspondent des "Morning Chronicle" und Verfasser einer Geschichte von Frankreich, und diesem ebenfalls in nicht langer Zeit Mr. Anight Sunt, Berfasser bes "Bierten Mr. Hunt blieb an der Spite der "Dailn News" bis zu seinem 1854 erfolgten Tode, worauf Mr. Thomas Walker die Redaction übernahm und bis vor zwei Jahren, zu welcher Zeit er zum Herausgeber der "London Gazette" ernannt murde, fortführte.

Entsprechend ben großen Verhältnissen, in welchen die Ausstattung und Einrichtung der "Daily News" von vornsherein sich bewegte, wurden auch die Geldmittel des neuen Unternehmens in keiner Weise geschont. Man kann vielmehr

fagen, daß verschwenderisch mit ihnen umgegangen murbe. Was an Dickens als Herausgeber gezahlt wurde, war ungefähr bas Doppelte von dem, mas irgend Jemand, ber eine ähnliche Stellung einnahm, - mit einziger Ausnahme bes Berausgebers der "Times" - damals empfing, den Reportern wurden statt des üblichen Sates von 5 Guineen wöchentlich 7 bewilligt, ein Experiment, welches ebenso wie der gleiche Versuch am "Morning Herald", von dem früher bereits die Rede mar, damit endigte, daß nach einiger Zeit auf ben alten Sat wiederum gurudgegangen merben und die Interessen der Reporter demnach eher geschädigt als geförbert maren. Rach einer Reihe verluftreicher Jahre thaten die Eigenthümer des Blattes den fühnen Schritt, ben Preis von 5 Bence auf die Hälfte, auf 21/3 Bence, qu reduciren, dann, als auch hierbei der Erfola den gehegten Erwartungen nicht entsprach, murbe ber Preis auf 3 Pence gesetzt und nach einer Beile zu dem jursprünglichen Preise von 5 Bence zurückgekehrt. Aber auch hierbei hatte es nicht sein Bewenden, denn bor einigen Jahren murbe die Zeitung in ein Bennyblatt verwandelt.

Die Berluste, welche die "Daily News" verursachten, sollen in den ersten zehn dis zwölf Jahren enorm groß gewesen sein. Sie werden im Ganzen auf keine geringere Summe als 200,000 Pfund Sterling veranschlagt, eine Schätzung, welche auf den Angaben zweier Mitglieder des Barlaments beruht, welche damals Antheil am Eigenthum des Blattes hatten und welche also sehr gut in der Lage waren, nach dem Schaden, den sie an ihren Actien hatten, den Berlust des Ganzen zu taxiren. Trotz dieser ungeheuren Eindusse hat es dem Blatte nie an Unternehmungslust gesehlt, und weit entsernt, das Spiel versoren zu geben, ehe die

lette Rarte mirklich ausgespielt mar, haben die Unternehmer gerade in der letten Zeit gezeigt, daß auf dem Bebiet bes Zeitungswesens wie auf jedem andern ein fühner und arok= artiger Ginfat häufig das Banze rettet. Reine Zeitung in London noch an einem andern Ort der Welt hat sich mährend bes letten deutsch-französischen Krieges so wie "Daily Rews" burch Schnelligkeit, Genauigkeit und Bollständigkeit Selbst der "Times" blieb nichts Berichte ausgezeichnet. übrig — und es war in diesem Falle das Klügste, was fie thun konnte — als in dem wärmsten Ton der Anerkennung die außerordentlichen Erfolge zu besprechen, welche "Dailh News" durch ihre Berichterstattung errungen hatte. Gleiche gilt von bem Aufstand in Paris. Taa für Taa überraschte das Blatt damals das ganze Land durch seine wichtigen und interessanten telegraphischen Berichte, und Die Briefe von Labouchere aus der frangösischen Hauptstadt übertrafen an piquantem Interesse bei weitem alle ähnlichen Leiftungen ber übrigen Preffe.

Diese Erfolge zu erzielen war nur möglich durch die großartigste Verwendung außerordentlicher Geldmittel in Verdindung mit den zwecknäßigsten Vorkehrungen, und es ist zu bemerken, daß "Daily News" diese außerordentliche Kraftanstrengung unternahm unter drückenden Verhältnissen und zu einer Zeit, wo, wie mit viel Wahrscheinlichseit beshauptet wurde, ihre regelmäßigen Geldmittel entschieden auf die Neige gingen. Um so bewundernswürdiger bleibt es, wie das Blatt gleich einem müden Renner sich wieder emporafte und wie es seine im Vorsprung besindlichen Collegen um mehrere Längen schlug. Der Erfolg ist in diesem Falle der "Daily News" günstig gewesen. Man versichert, daß

ihre Verbreitung um das Dreifache zugenommen hat und obwohl ein Theil solchen Zuflusses, der mährend einer Kriegsepoche einem Blatte fich zuwendet, nach Beendigung berfelben wieder zu verschwinden pfleat, so ist doch nicht zu bezweifeln. daß die Verhältnisse sich außerordentlich zu ihren Gunften Gegenwärtig foll ber regelmäßige Absat gebessert haben. des Blattes durchschnittlich etwa 90,000 Exemplare betragen. Mit dieser sehr großen Zunahme der Verbreitung hat "Dailh News" wie selbstverständlich auch sehr an Inseraten ge= monnen. Während der letten Session war der Andrang berselben so groß, daß es ein= oder zweimal in der Woche nöthig murbe, den Umfang des Blattes von den gewöhnlichen feche Spalten auf fieben auf bie Seite zu verarökern.

"Daily News" ift basienige englische Blatt gewesen, welches, wie ichon oben erwähnt, sich längere Zeit der Mitarbeiterschaft auf politischem Gebiet Seitens einer Dame, der Miß Harriet Martineau, erfreute, und es ift nur gerecht hinzuzufügen, daß dieselbe ein entschiedenes journalistisches Talent zu ihrer Verfügung hatte. Während ihrer über einen ziemlich langen Zeitraum reichenden Berbindung mit der "Dailn Rems" zählte sie zu den besten Mitarbeitern derselben. Es find die Falle nicht gang felten, in benen eine Dame gelegentlich Leitartifel für die hauptstädtische Breffe liefert, aber eine lange und regelmäßige Mitarbeiterschaft auf poli= tischem Gebiet ist wohl nur in dem Kalle der Miß Martineau vorgekommen. In New-Nork dagegen giebt es verichiebene Damen, die formlich in den Stab ber Leitartifel-Schreiber eingereiht find und die das Bureau, mit dem fie in Verbindung ftehen, ebenso regelmäßig besuchen, wie die Redacteure der männlichen Linie. Besonders ist dies bei

Der "Daily Telegraph" erschien zuerst im Jahre 1855 jum Preise von 2 Bence. Er bestand nur aus einem Bogen, aber auch so war er das billigfte täglich erscheinende Blatt. Es schien indeg, daß die Speculation auf die Billigkeit, bie sich mit dem "Daily Telegraph" zuerst in entschiedenerer Beise ankündigte, nicht von besonderem Erfolg begleitet sein follte. Das 2meivence-Blatt erreate im Anfana kein sonder= liches Interesse und so lange es in den Händen seines Grun= ders und ersten Leiters blieb, befferten fich feine Umstände auch in feiner Weise. Die Berbreitung blieb unbedeutend und die Inserate brachten selten mehr als 10-15 Schilling täglich ein. Mr. Sleigh, der den "Daily Telegraph" ohne Rapital begonnen hatte, gerieth bald in äußerste finanzielle Bedrängnisse und das Blatt tam auf diese Weise in die Bände des damaligen hauptfächlichsten Gläubigers, Mr. Levy. Unter ber Leitung biefes feines jegigen Befigers nahm basfelbe in turger Zeit einen faft unerhört zu nennenden Aufschwung. Mr. Levy setzte ben Breis sofort auf einen Benny und schon als das erste der Bennyblätter erregte der "Tele= graph" eine große Sensation. Bald barauf mit der zunehmenden Verbreitung murde das Format vergrößert und auf die Bogenzahl der "Times" gebracht. Man hatte hier also eine Zeitung, welche für ben vierten Theil bes Preises nicht nur dieselbe Masse an telegraphischen und sonstigen allge= meinen Nachrichten wie die Zeitungen lieferte, für welche der volle Preis von 4 Pence bezahlt werden mußte, sondern welche auch in Leitartikeln und sonstigen Originalmittheilungen mit einer Beschicklichkeit geschrieben mar, die nur etwa von der "Times" übertroffen wurde. Es war wie eine neue Aera in der Journalistik. Schneller wie irgend ein anderes Blatt erhob sich der "Telegraph" zu einer ungemei=

nen Verbreitung und zu einer starken Benutung Seitens bes inserirenden Publikums. Seine Verbreitung in der zweiten Hälfte des Jahres 1870 betrug nach der von dem Blatte selbst veröffentlichten Aufstellung 190,885 Exemplare und wird also selbst nach Abzug des durch den Krieg versursachten Zuschusses immer noch ungefähr 175,000 Exemplare betragen. Ein solch enormer Absat ist unseres Wissens selbst von den amerikanischen Blättern nicht erreicht. Der "Newspork Herald", der die größte Verbreitung besitzt, bleibt, soviel uns erinnerlich, unter dieser Ziffer und so wird der "Dailh Telegraph" wohl gerechtsertigt bastehen, wenn er sür sich den Anspruch erhebt, "die stärkste Verbreitung von allen Zeitungen in der Welt zu haben."

Die beiben amerikanischen Blätter, welche an Schnelliafeit und Größe bes Erfolges bem "Dailn Telegraph" gleichen, find ber eben ermähnte "Nem Dort Berald" und ber "Bhiladelphia Ledger". Ueber beibe mogen wegen ber Aehnlichkeit der Berhältnisse an dieser Stelle einige Bemerfungen eingeschaltet werben. Der Besiter bes erfteren Blattes war bis vor Kurzem Mr. James Gordon Bennett (er starb 2. Mai 1872), ein geborener Schotte. Im Jahre 1833 gründete er, nachdem verschiedene Bersuche, seinen Lebensunterhalt zu verdienen, ihm bereits miflungen maren, Er hatte gerade 100 Bfd. Sterl. in ber den "Herald". Tasche, ungefähr genügend, um die Ausgaben der ersten Woche ju beden und bamit steuerte er bas Fahrzeug seines Blückes wohlgemuth in die Klippen und Strudel des amerikanischen Journalismus. Das Bureau des "Herald" befand fich in einem Reller in einer ber unbekanntesten und jedenfalls am weniasten respectablen Localitäten New-Norks. Hier sag Dir. Bennett auf einem Redactions-Seffel, der aus einem auf

zwei leeren Mehltonnen ruhenden rohen Brette bestand. Alle literarische Arbeit und einen großen Theil der übrigen verrichtete er im Anfange selbst, wobei ihm der Umfang des Blattes allerdings zu Sulfe fam, welches bamals nur aus vier kleinen Seiten, jebe von vier Spalten bestand. "Berald" machte von Anfang an Fortschritte, langsame, aber Rach sieben bis acht Jahren nahm er einen entschiede= stetiae. nen Aufschwung und in diesem verharrte er bis zum gegenwärtigen Moment, wo er das commerciell ergiebigste ameri= fanische Blatt geworden ift. Sein Absatz beträgt ungefähr 100,000 Eremplare täglich und geht bei außerorbentlichen Anlässen weit darüber hinaus. Statt ber ursprünglichen 16 Spalten besteht er jett aus beren 60, von benen 40 meistens mit Inseraten bedeckt find, die alle fehr hoch be-Unter diesen Umständen ist es glaubhaft. rechnet werden. daß die tägliche Einnahme des Blattes sich auf etwa 800 Bfb. Sterl. beläuft und der jährliche Reinbetrag beffelben etwa 80,000 Bfb. Sterl. beträgt, tropbem bag an ben Ausgaben nicht etwa gefnickert wird, benn die Ausgabe für telegraphische Nachrichten allein erreichte bei dem "Berald" vor drei Jahren die außerordentliche Bohe von 10,000 Bfd. Sterl. Der "Herald" wurde von Anfang an mit einer gewissen chnischen Principlosigkeit, mit der offen eingestandenen Abficht, nichts Bindendes und Berpflichtendes anzuerkennen, Bielleicht liegt eben darin ein Theil seines aufer= geleitet. ordentlichen Erfolges. Selbst ber Chnismus hat eine ge= wiffe Berechtigung gegenüber ben hohlen Unsprüchen, die fich häufig unter ben tonendsten Principien- und Parteiphrasen, namentlich in Amerika, verstecken. "Princip" - sagte Mr. Bennett in seiner ersten Rummer - "ift nur eine Kalle, um das Publitum zu fangen. Wir münschen über diesen

Bunkt gut verstanden zu werden und verschmähen öffentlich alle Fallen — alles Princip, wie man's nennt — alle Parsteien — alle Politik. Wir werden uns nur vom gesunden Menschenverstand lenken lassen, wie er auf das Geschäft und auf die Gefühle eines Ieden anwendbar ist. Wir werden keine Partei unterstüßen, das Organ keiner Coterie sein, wir scheren uns keinen Pfifferling um irgend eine Wahl oder irgend einen Candidaten, vom Präsidenten herab bis zum Polizeiknecht."

Der "Bhiladelphia Ledger", bas zweite amerikanische Blatt, welches in Betreff der Groke und Schnelligfeit feines Erfolges einen Bergleich mit dem "Daily Telegraph" ge= stattet, wurde 1836 durch drei Drucker gegründet. Ihr Gesammtkapital belief sich auf 1000 Bfb. Sterl., und so beicheiden maren die anfänglichen Berhältnisse, daß die drei thätigen Männer das Blatt felbst setten, druckten und perfönlich an die Abonnenten in Philadelphia austrugen. Jahre 1864 murde bas Blatt verkauft und die brei Eigenthumer zogen sich mit einem Bermögen, bas nicht unter einer Million betrug, zurück. Das Eigenthumsrecht des Blattes repräsentirt gegenwärtig einen Werth von nahezu einer halben Million. Auch dieser Kall bleibt indessen hinter dem des "Telegraph" in Betreff der Rurze der Zeit zurud, in welcher bas lettere Blatt seine großartigen Erfolge erreichte.

Der "Standard", jest mehr ein Morgen = als ein Abendblatt, war ursprünglich nur ein Abendblatt. Seine Entstehung fällt in die Zeit der Katholiken-Emancipation und steht mit dieser Frage in Berbindung. Einige Zeit vor 1827 hatte die katholische Agitation, d. h. die Bewegung wegen Beseitigung der gesetzlichen Unfähigkeiten nicht allein ganz Irland durchwühlt, sondern auch in England große Fort-

schritte gemacht. "Times" und die meisten täglich erscheinenden Blätter hatten fich auf Seite ber für die Ratholiken erhobenen Ansprüche gestellt und obgleich "Morning Bost" und "Morning Herald" sich ber Bewegung abgeneiat verhielten, so aab es doch fein Abendblatt, welches den gleichen Unter diesen Umftänden mandte sich Standpuntt einnahm. eine Deputation der der Emancipationssache hauptsächlich feindlich gefinnten Versonen an Mr. Charles Baldwin mit dem Ersuchen, ein Abendblatt zu gründen, welches es sich zur Aufgabe stellte, in der Katholikenfrage die für die Emanci= pation vorgebrachten Argumente spstematisch und principiell zu befämpfen. Mr. Baldwin lehnte zuerst ab, weil er durch ein folches Unternehmen einem anderen Blatte, in beffen Besitz er mar, bem breimal wöchentlich erscheinenden "St. James Chronicle", welches die Katholiken=Emancipation eben= falls bekämpfte, selbst Concurrenz zu machen fürchtete. indeffen bie Dinge fich fritischer ju gestalten begannen. bas Torp-Cabinet über die Emancipationsfrage zerfiel und dasselbe Ersuchen zum zweiten Male an Mr. Baldwin herantrat, gab derfelbe nach. Gegen Ende des Jahres 1827 erschien demnach der "Evening Standard" und zwar unter der Rebaction von Dr. Giffard, einem Barrifter, einem entschie= benen Opponenten sowohl aus religiösen, wie politischen Gründen gegen Alles, mas römisch-katholisch mar ober sich dahin neigte.

Trot ber lebhaften und ausdauernden Unterstützung, welche der orthodoxe Theil der Tory-Partei dem neuen protestantischen Abendblatte zu Theil werden ließ, hatte dasselbe indessen doch große Mühe, sich über Wasser zu halten. Zum Theil lag dies an den Spaltungen innerhalb der conservativen Bartei. Nach zwei Jahren standen die Aussichten

bes "Standard" fo schlecht, daß ber "Morning Chronicle" gelegentlich von demselben als von einem Blatte sprach. "welches fürzlich in sein Leben hineingefrochen sei und sich nun schnell seiner Auflösung nähere." Diese Brophezeiung traf indeffen für ben "Standard" nicht zu, erfüllte fich aber bald darauf am "Morning Chronicle" felbst, welcher sechs ober fieben Jahre fpater bas Zeitliche fegnete. "Standard" nach Uebermindung der ersten Schwierigkeiten sich zu erholen begann und nach und nach ein werthvolles Besitzthum wurde, verdankt er hauptsächlich der Tüchtigkeit seiner Redacteure. Dr. Giffard, der, wie erwähnt, zuerst die Leitung des Blattes in händen hatte, mar ein Talent von seltener polemischer Beaabung, eine fehr frische Rraft und ein Mann von vortrefflichem Charafter. Wenn ibm eine Schwäche nachgesagt werden kann, so ist es die, daß er nicht immer gang schuffest gegen Beeinflussung mar, vorausgesett, daß dieselbe sich in der mildesten und verbindlichsten Korm ihm gegenüber geltend machte. So gab er, unüberzeugt, Sir Robert Beel nach, als berselbe ihn von der Zweckmäßig= feit des minifteriellen Berhaltens in Bezug auf den Mannooth : Besetentwurf zu überzeugen versuchte und leitete in biesem Sinne die beiben, seiner oberften Aufsicht unterliegenben Blätter, ben "Standard" und ben "Berald". Blättern gereichte dies sowohl in Bezug auf ihren Charakter, als ihre Verbreitung zum großen Schaden, und als Sir Robert Beel im nächsten Jahre die Aufhebung der Korn= gesetze beantragte, ichien ihm der Credit der beiden Reitungen, die in vorigem Jahre ihn unterstützt hatten, so sehr ge= funten zu fein, daß er es nicht einmal der Mühe werth erachtete, Dr. Giffard von feinen Blanen in Bezug auf die Rorngesetze vorher in Kenntniß zu setzen. Dagegen zeigte

dieser sich unnachaiebig, wenn ihm, sei es auch von bochstgestellten Bersonen, peremptorisch gegenüber getreten murde. Der Bergog von Wellington, ber es einft versuchte, ftieß auf einen gang entschiedenen Widerstand, und Dr. Giffard äußerte fich später immer fehr entruftet über bas Unfinnen. welches ihm derfelbe in befehlerischer Beise gestellt, in einer wichtigen Frage einen bestimmten, ihm vom Herzog bezeichneten Cours zu steuern. Chenso gereichte es Dr. Giffard jum wohlverdienten Lobe, daß er sich durch politische Gegner= schaft niemals verleiten ließ, die Beiligkeit des Privatlebens Als zur Zeit des Ministeriums von Lord zu verleten. Melbourne die Tory-Bartei sich alle erdenkliche Mühe aab. die Berwaltung besselben durch Ausbeutung des denkwürdigen Falls mit Mrs. Norton zu fturzen, verweigerte Dr. Giffard diesem Blan jede Unterstützung und ließ sich auch durch die Drohungen der Barteiführer, dem Blatte die fernere Anerkennung zu verweigern, in keiner Beise in feiner Saltuna Neben Dr. Giffard wirkte als zweiter Redacteur Mr. Alaric Batts, eine Berfönlichkeit von ausgezeichneter Begabung, sowohl in allgemein literarischer, als in speciell journalistischer Richtung. Obwohl es ihm nicht gelang, eine einzige von den zahlreichen Zeitungeunternehmungen, die er nacheinander ins Leben rief — es waren deren ungefähr zwanzig - in die Höhe zu bringen und gedeihlich zu entwickeln, so war er boch in der Eigenschaft eines zweiten Redacteurs eine fehr schätbare Kraft. Auf Mr. Watts folgte in derfelben Stellung Dr. Maginn, ein Mann von ausgezeichneter flaffischer Bilbung und einer der talentvollften Mitarbeiter in ben leitenden Zeitschriften.

Unter der Leitung so tüchtiger Kräfte hob sich der "Standard" nach und nach zu einem nicht geringen Grad von Beliebtheit

und Berbreitung. Er stieg in wenigen Jahren von einem täglichen Absatz von 7-800 Eremplaren zu einem folchen von 3000-3500 und fünf Jahre nach feiner Gründung betrugen die Ueberschüffe des Blattes von 7-8000 Bfd. St. Mr. Ch. Baldwin, ber außer bem "Stanbard" iährlich. noch bas dreimal wöchentlich erscheinende "St. James's Chronicle", das zweimal wöchentlich erscheinende "London Backet" und das einmal wöchentlich erscheinende "London Journal" befaß, die alle mit wenig Roften aus dem "Standard" zu= recht geschnitten murben, erzielte auf biese Weise ungefähr in der Mitte der dreifiger Jahre ein Ginkommen, das auf nicht weniger als 15,000 Bfb. Sterl. geschätzt murbe. ist schon früher bei Gelegenheit des "Morning Herald" ermahnt worden, daß diefes Blatt ebenso wie ber "Standard". welche fich zu jener Zeit in dem Besit von Mr. Edw. Baldwin, Sohn von Mr. Ch. Baldwin, befanden, vor den Infolvenz-Sof geriethen, daß Mr. James Johnson beide Blätter erstand und daß berfelbe ben "Morning Berald" eingehen ließ, den "Standard" hingegen in eine Benny-Reitung ver-Als solches besteht es noch gegenwärtig in ge= beihlichen Umftanden und in einem colossalen Format. Alle Zeitungeverfäufer pflegen in ihren Läben über dem "Standard" die ins Auge fallenden Worte anzubringen: "Die größte Zeitung."

Die "Ball Mall Sazette" verdankt ihren Titel einer gelegentlichen Bemerkung in einem von Thackerah's Werken, worin die Behauptung ausgesprochen war, daß in irgend einer zukünftigen Zeit unter den hauptstädtischen Blättern sich eins unter dem Namen "Ball Mall Sazette" finden würde. Diesen lediglich scherzhaft hingeworfenen Ausspruch machte Mr. George Smith, ein großer Bewunderer und Grant, Geschiebe b. engl. Bresse.

Freund Thaderay's, zur Wahrheit, als er fich 1865 entschloß, ein neues Abendblatt zu begründen. Obgleich mit hinlanglichen Mitteln ausgerüftet und in einem, mas die Ausgaben anlangt, fehr liberalen Geifte geleitet, hatte die "Ball Mall", wie fie der Rurze halber häufig bezeichnet wird, im Unfang boch nur fehr wenig Glück. Mr. Smith hatte schon vor bem Erscheinen des Journals eine fehr hohe Summe, wie es hieß 3000 Bfb. Sterl., auf Ankündigungen verwandt, um die Aufmerksamkeit des Bublikums dem Unternehmen zuzuwenden; ebenso wurde nichts gespart, um sich die besten Rräfte für die Bearbeitung der Fragen auf politischem, literarischem und socialem Gebiet zu sichern. Tropbem war ber Erfolg des Blattes doch nur ein fehr mittelmäßiger, bis es einem zufälligen Umstand gelang, die Aufmerksamkeit bes Bublitums gemissermaßen zu erzwingen. Mr. James Greenwood, ein wohlbekannter populärer Schriftsteller, mar auf die Idee gefommen, in der Verkleidung eines Bettlers dem Lambeth - Arbeitshaus einen Besuch abzustatten und in demselben eine Nacht zuzubringen. Sein Zweck war, mit eigenen Augen zu sehen, wie die ganzen Einrichtungen jener Anftalt beschaffen maren, wie die Unglüdlichen, die dort Obdach suchten, sich verhielten, wie sie behandelt murben, wie die Schlafstätten, die häuslichen Einrichtungen, die verabreichte Nahrung beschaffen maren. Als Mr. Greenwood sich bavon burch ben Augenschein überzeugt hatte, indem er Alles personlich mit burchmachte, lieferte er eine lange und braftische Beschreibung seines Besuchs, die einige Tage barauf in ber "Ball Mall" veröffentlicht murbe. Der Artikel erregte ein ungeheures Aufsehen. Er murde von fast allen öffentlichen Blättern wieder abgedruckt und viele von ihnen richteten bie Aufmerksamkeit ber Leser auf den Gegenstand burch einen

besonderen Hinmeis in Leitartikeln oder an anderen Stellen ihres Blattes. Die "Pall Mall" tam plötzlich in Aufnahme und noch längere Zeit nach Beröffentlichung bes Artikels, für welchen Mr. Greenwood 100 Guineen erhalten hatte. stieg die Berbreitung des Blattes in rapider Beise. Aller= bings hielt dieser steigende Blücksftern nicht lange vor, es trat, als das Interesse nachgelassen, eine so ftarke Chbe ein, daß Mr. Smith, um das Blatt zu heben, in den nächsten Jahren verschiedene Experimente versuchte. Gine Zeitlang verwandelte er das Blatt in eine Benny-Zeitung, bann fügte er eine Morgenausgabe hinzu, beide Beränderungen murden aber nach einiger Zeit wieder aufgegeben und ber alte Stand ber Dinge wieder hergestellt, b. h. die "Ball Mall" erscheint nur als Abendblatt im Breise von 2 Bence. Gegenwärtig geniefit die "Ball Mall" eines guten Rufes als ein forgfältig geleitetes und mit sehr auten ausmärtigen Nachrichten versehenes Blatt. Obwohl nicht ganz auf der Höhe wie in ben Tagen ihres Glanzes, befindet sie sich doch in verhältnifmäßig prosperirenden Umftanden.

Das letzte und billigste sämmtlicher Londoner Tagesblätzter ist "The Echo". Es wurde im December 1868 gegründet, befindet sich also verhältnißmäßig noch in seiner Kindheit. Die Gründer des "Scho" machten mit diesem Blatte zum ersten Male den Bersuch, den halben Pennys Preis einzussühren. Das Unternehmen war ein gewagtes und es erssorberte großen Muth und große Vorsicht, sich überhaupt auf dasselbe einzulassen. Boraussichtlich mußten längere Zeit die Ausgaben in einem außerordentlichen Mißverhältniß zu den Einnahmen stehen, deren Ertrag durch den ungewöhnlich niedrigen Verkaufspreis sehr heruntergedrückt wurde. Gleichswohl durste das Blatt nicht versäumen, sich mit großen

Rosten einen reichhaltigen Inhalt zu sichern, wenn es nicht von vornherein auf die Concurrenz mit den übrigen großen Zeitungen Londons verzichten wollte. Die erste Bedingung bes Gelingens, wenn ein Gelingen überhaupt möglich war, beruhte baher in bem Besit hinlänglicher Gelbmittel Seitens ber Gigenthümer des Blattes, um das Unternehmen längere Zeit, auch wenn ber Erfolg junächst sich versagte, flott erhalten zu können. Bon Seiten der Unternehmer des "Echo" waren in dieser Beziehung die nöthigen Borkehrungen getroffen worden und gegenwärtig ift, wie es heißt, biefer neueste Bersuch auf dem Gebiete des Zeitungswesens nicht nur außer aller Gefahr bes Miklingens, sondern bas Blatt gemährt auch die Aussicht, mit der Zeit ein wertholles Be-Die äußere Einrichtung besselben ift sisthum zu werden. gang im Stil ber großen Morgenblätter Londons gehalten. Es hat seine "Own Correspondents" in fast allen großen europäischen und amerikanischen Städten, es bezieht feine regelmäßigen Telegramme von dem Reuter'ichen Bureau und es enthält eine so gute und zusammengedrängte Ueber= ficht aller wichtigen Erscheinungen auf bem Bebiete ber Tagespolitik, daß es sich trot seines geringen Rauminhalts ben großen Tagesblättern würdig an die Seite stellen fann. Namentlich gilt dies auch von den Leitartikeln, an denen vorzügliche literarische Kräfte betheiligt und die mit so viel Geschick ausgearbeitet sind, daß sie häufig ben erften lon= boner Blättern nicht zur Unehre gereichen würden. politischer Sinficht hat das Salb Benny Blatt eine nicht ganz leicht zu bezeichnende Farbe. Es läßt sich leichter fagen, mas seine politischen Grundfätze nicht find, als mas fie find. Sie vertreten nicht die Whige, nicht die Tories, ebensowenig die streng Radikalen; am geeignetsten laffen

sie sich wohl als unabhängig-liberal bezeichnen. Im Allsgemeinen auf der Seite der liberalen Anschauungen, nimmt das "Echo" doch keinen Anstand, die gegenwärtige liberale Regierung zu bekämpfen, wenn es eine besondere Beranslassung dafür zu haben glaubt.

# Kapitel XIV.

"St. Iames's Chronicle". — "Evening Mail". — "Record". "London Gazette".

In biefem letten, ber Ueberficht bes englischen Zeitungs= wesens gewidmeten Kapitel beschäftigen wir uns mit dem wöchentlich zwei- und dreimal erscheinenden Zeitungen Lon-Während gegenwärtig nur eine Zeitung ber Sauptstadt dreimal wöchentlich erscheint, gab es beren bis vor wenigen Jahren noch drei. Unter diesen befand sich das icon früher ermähnte "St. James's Chronicle", melches 1724 gegründet wurde und ursprünglich den Namen "London Postman" führte. Ungefähr ein halbes Jahrhundert lang stand es in enger Berbindung mit dem "Morning Beralb", indem beide Blätter bemfelben Gigenthumer ge-Der wesentliche Inhalt, mit Ausnahme der Leithörten. artikel und der Anzeigen, murbe aus dem "Morning Herald" in das "Chronicle" übertragen und so verursachte das Blatt wenig Berftellungetoften, mahrend es bei einer ftarten Berbreitung unter Landgeistlichen und den der Torp-Bartei angehörigen Gentlemen auf bem Lande eine bedeutende Ginnahme abwarf, die viele Jahre hindurch sich auf 5-6000 Pfund Sterl. belaufen haben foll. Dr. Giffard, der lange Zeit ben "Standard" leitete, als berfelbe noch ausschließlich ein Abendblatt mar, fungirte auch viele Jahre hindurch als Herausgeber bes "Chronicle". Nachdem der Eigenthumer

ı

bes "Heralb" und bes "Chronicle", Mr. Edward Baldwin, insolvent geworden war, kamen beide Zeitungen, wie früher erwähnt, in den Besit von Mr. James Johnson, dem gegenswärtigen Besiter des "Standard". Dieser veräußerte das "Chronicle" an Mr. Newdegate, das Parlamentsmitglied für North-Barwicksire, welcher es bald darauf in ein wöchentliches Blatt umwandelte. Einige Jahre später wurde "The Preß" mit dem "St. James's Chronicle" verschmolzen und seit jener Zeit dis heute erscheinen die vereinigten Blätter unter dem Titel: "The Press and the James's Chronicle". Der vor mehr als zwanzig Jahren begründeten Zeitung "The Preß" wurde anfänglich die Bezeichnung "Disraeli's Zeitung" beigelegt, weil sie sich in alsen Punkten zu den politischen Ansichten desselben bekannte.

-Ein anderes, breimal wöchentlich erscheinendes Blatt war die "Evenina Mail". Dies Blatt stand in Bezug auf die Benutung des Sates und des Inhalts ungefähr in demselben Berhältniß zu ber "Times", wie bas "St. James's Chronicle" jum "Morning Herald". Es war indessen nicht bas Eigenthum der Besiter ber "Times". Der Zusammenhang beiber Blätter hatte fich in der Art gebildet, daß bei ber Gründung ber "Mail" im Jahre 1790 bie Eigenthümer berselben sich mit dem ersten Mr. John Walter dahin verftändigten, daß das neue Blatt den Inhalt der "Times" entlehnen und den Sat und die Druckerei von "Printing House Square" benuten solle. Der gegenwärtige Mr. Walter kündigte 1861 diesen Vertrag und da die Besitzer der "Mail" dieser Kündigung Folge zu geben sich weigerten und die Behauptung aufstellten, daß der siebenzig Jahre hiuburch fortgesette Gebrauch ihnen einen Rechtsanspruch sichere, fo kam die Sache vor Bericht. Es erfolgte ein mehrere Jahre hindurch bauernder Proceß, welcher schließlich gegen die Eigenthümer der "Mail" entschieden wurde, weil bei dem Mangel eines geschriedenen Contractes zwischen dem ersten Mr. Walter und den ursprünglichen Besitzern der "Mail" die bloße Thatsache eines sortgesetzen Gebrauches teine bindende Verpslichtung für die Eigenthümer der "Times" ergebe. In Folge dessen tam die "Mail" zum Verkauf. Sie wurde von dem Vesitzer der "Times" erstanden und erscheint gegenwärtig noch unter der Bezeichnung "Mail". Die "Evening Mail" war vormals ein werthvolles Besitzthum, weniger durch die Anzeigen, von denen es keine große Anzahl auszuweisen hatte, als durch eine sehr starke Versbreitung unter den Beamten in Indien und vielen Gentlemen vom Lande in England.

Der "Record", der noch gegenwärtig breimal wöchent= lich erscheint, wurde 1828 begründet. Seiner Entstehung lag das von vielen Seiten gefühlte Bedürfniß zu Grunde, ein Organ zu besitzen, welches sich mit der bischöflichen Kirche ibentificirte, baneben aber befondere ben 3med verfolgte, religiöse Irrthumer zu befämpfen und die Wahrheit des Evangeliums zu vertheidigen. Bon vielen ber einflugreichsten Perfonlichkeiten aus ben kirchlichen Kreisen unterstütt, nahm bas Blatt einen vielversprechenden Anfang. Einer feiner ersten und ausgezeichnetsten Mitarbeiter mar John S. Newman von Orford, damals ein ebenso energischer Bertreter ber protestantischen und evangelischen Principien, wie er gegenwärtig zu ben eifrigsten Anhängern ber römischen Kirche sich zählt. Tropdem gerieth das Blatt sehr bald in pecuniare Schwierigkeiten. Die ursprünglich von ben Freunden ber Sache beigesteuerten Fonds waren in Zeit von fechs Monaten verbraucht, und obwohl die Verbreitung des Blattes

auf 1200 Eremplare gestiegen mar, fo verursachte die Berftellung beffelben boch einen fo ftarten Berluft, daß man nahe baran mar, es eingehen zu lassen. Der Nothstand, in welchen das kirchliche Organ gerathen mar, führte ihm inbeffen von den verschiedenften Seiten werthvolle Unter-Gelbbeitrage fetten es in ben Stand, die stütungen zu. Rahl feiner Mitarbeiter zu erweitern, unter benen fich verschiedene ausgezeichnete Kräfte befanden, u. A. Benry Blunt von Chelsea, ber spätere Bischof von Calcutta Mr. Turner, ferner von Laien Mr. Andrew Hamilton. Ebenso vermehrte fich die Rahl der freiwilligen Abonnenten und der Anzeigen theologischer Werke, so daß der "Record" durch diesen Umschwung seiner Berhältniffe sich bald in ben Stand gesetzt sah, seine ihm gemachten Vorschüffe zu tilgen und sich selbst zu einem werthvollen Besithum umgestaltete. Seit iener Zeit hat ber "Record" eine wichtige Stellung für die firchliche Entwickelung eingenommen. Ursprünglich beanspruchte er, seinem Titel gemäß, nur Nachricht über Vorgänge in der evangelischen Rirche zu geben, balb aber nahm er einen ent= schiedeneren Ton an und trug durch Bekampfung der romanisirenden Tendenzen, mo immer sie auftauchten, des Irvingianismus und anderer religiöfer Frrungen, wesentlich bazu bei, einen fräftigeren und gesunderen Ton in das Innere der evangelischen Kirche einzuführen. Neben biefer Bedeutung hat der "Record" seit vielen Jahren die andere wichtige Eigenschaft bewährt, immer eben so früh wie genau über firchliche und firchlich-politische Vorgange unterrichtet zu sein. Daß seine Berbindungen hoch hinaufreichen, läßt sich nicht bezweifeln, seine Mittheilungen maren häufig von ber Art, daß man sich wundern tonnte, wie sie aus dem Cabinets=

Conseil ihren Weg in bas Redactionszimmer bes kirchlichen Organs fanden.

Die "London Gazette", das Organ für die Regierungsanzeigen, erschien ursprünglich in Oxford, wo es 1665 begründet worden war. Bu einer Zeit, wo bas Anzeigewesen noch in feiner Rindheit stand, hatte die "Orford" und spätere "London Gazette" badurch einen Borfprung, daß ihr bie Regierungsanzeigen zufloffen, doch mar auch das höchst unbedeutend und wenn es hoch fam, hatte bas officielle Blatt in seiner ersten Zeit vielleicht funfzehn bis zwanzig Anzeigen aufzuweisen, mährend allerdings die meisten übrigen Blätter etwa nur ein halbes Dutend Ankundigungen besagen. Noch siebenzig Jahre nach ihrer Gründung bestand die "London Bagette" nur aus zwei Seiten, gegenwärtig beträgt ihr gewöhnlicher Umfang fünfundfunfzig bis fechszig Seiten. Sie hat keinen politischen Inhalt, noch enthält sie sonstige Rachrichten irgendwelcher Art, nur Unzeigen, die Liften der Falliten, aufgelöste Theilhaberschaften, die in Concurssachen zur Auszahlung kommenden Dividenden und andere Bekanntmachungen, welche zur Erfüllung der gefetlich beftehenden Borichriften von Seiten ber Regierung gur öffentlichen Renntniß gebracht werben. Die Insertionsgebühr für die "London Gazette" ift hoch, der Breis für eine Nummer des Blattes 1 Shilling, dabei die Berbreitung natürlich eine starke, da viele Bersonen geschäftlich gezwungen sind, sich um ben Inhalt zu befümmern — fein Wunder also, daß das officielle Blatt eine hohe Revenue abwirft. Im vorigen Jahre überstieg dieselbe die Summe von 22,000 Pfd. Sterl. und biefer Ertrag hat fich ungefähr auf berfelben Sohe ichon mehrere Jahre vorher gehalten. Wie bereits erwähnt, läßt bas officielle Blatt sich niemals mit Politik ein, eine einzige

Ausnahme kam im Jahre 1813 vor, als es einen Siegesbericht über Napoleon I. veröffentlichte. Dieser Bericht erschien in französischer Sprache und die betreffende Nummer wurde in Tausenden von Exemplaren an der ganzen französischen Küste vertheilt.

Seit vielen Jahren ift mit der "London Gazette" die Stellung eines "Cbitor" verbunden, welche ein Gehalt von 800 Bfd. Sterl. abmirft, bis auf die jüngste Zeit aber eine vollkommene Sinecure war. Diese Stellung ist, wenn eine Bacanz eintrat, regelmäßig an einen ber Regierung befreundeten Mann aus literarischen oder journalistischen Rreisen verliehen worden. Bei dem vor mehr als zwei Jahren erfolgten Tobe von Mr. Thomas Behan, des damaligen Berausgebers des officiellen Blattes, hieß es, dag ber Boften eingehen sollte. In der That war dies die Absicht von Mr. Lome, aber Mr. Gladstone, als erster Minister, verweigerte feine Einwilligung hierzu. Er hielt Mr. Lowe entgegen, daß es nicht allein politisch vortheilhaft, sondern auch im Brincip richtia sei, daß die Regierung über gewisse Mittel bisponire, um Bersonen, welche mit der Bresse in Berbinbung gestanden und der Regierung wichtige Dienste erwiesen hätten, belohnen zu können. Hierfür könne es aber kaum eine weniger anstößige Weise geben, als die, welche sich durch die Ernennung zu diesem Bosten darbiete. biefer Beschluß von Seiten ber Regierung befannt murde, melbeten fich eine außerorbentlich große Anzahl Afpiranten, es heißt nicht viel weniger als zweihundert für die betreffende Stellung. Alle hatten mehr oder weniger direct mit der Literatur ober der Bresse in Berbindung gestanden, die meisten mit beiden. Unter den Candidaten befanden sich verschiedene Mitalieder des Barlaments. Den Vorzug erhielt schließlich Mr. Thomas Walter, ber langjährige Herausgeber ber "Daily News". Mr. Walter's Candibatur hatte die Unterstützung von Lord Russel, Mr. John Bright, Mr. Samuel Morley und auch Mr. Gladstone, in dessen Händen die Entscheidung lag, war derselben entschieden günstig gestimmt. Auch versursachte die Ernennung allgemeine Besriedigung, da Mr. Walter viele Jahre hindurch die liberalen Principien enersgisch unterstützt und das von ihm geleitete Blatt allgemein geachtet gemacht hatte. Uebrigens ist seit dieser letzen Ersnennung mit der Bertheilung der Arbeit an der "London Gazette" eine Beränderung vor sich gegangen, welche die Stellung des Editors nicht mehr als bloße Sinecure ersscheinen läßt.

### Kapitel XV.

#### Im Bureau einer Morgenzeitung.

Der erste Augenmerk gebührt dem Redacteur, der in seinem Brivatzimmer vor seinem Bult sitt. Vor ihm aufgestapelt liegt ein Saufe ber verschiedenartigften Lecture. bunt zusammengeschichtet aus Zeitungen, Pamphleten, Leitartifeln, theils noch Manuscripte, theils Abzüge, bann aus Briefen, die für die Beröffentlichung bestimmt find ober folchen, die Privatverhältnisse betreffen. Der Chef-Redacteur schreibt nur ausnahmsweise Leitartikel. Seine Zeit ist so vielfach anderweit beansprucht, daß er diese Aufgabe Anderen überlassen muß. Ihm liegt junachst ob, die außerordentlich gahlreichen Mittheilungen, die über jeden denkbaren Gegenftand an ihn gelangen, zu prüfen und über ihre Aufnahme zu entscheiben, eventuell auch dieselben soweit umzuändern, daß sie der politischen Haltung und dem Ton des Blattes Ift ber Andrang bes Stoffes groß, fo ergiebt entiprechen. bies allein eine so bedeutende Arbeitslaft, daß sie die bisponible Zeit des Redacteurs vollständig auszufüllen im Stande ist. Hierzu kommt nun aber noch die meistens ziemlich ausgedehnte Correspondenz mit Mitarbeitern, mit denen der briefliche Berkehr aufrecht erhalten werden muß. ber Redacteur diefen Verpflichtungen nachzukommen fucht, leidet er unter ben beständigen unvermeidlichen Störungen, welche dadurch entstehen, daß bald die Unter-Redacteure und

andere Bersonen aus dem literarischen Stab des Blattes, balb ber Kactor ber Druckerei bei ihm eintreten, um sich über diesen oder jenen Bunkt, den sie nicht selbst zu ent= icheiden magen, von ihm die Entscheidung zu erbitten. Reitungearbeit nicht marten tann und jede eintretende Storung, wie fie durch eine schwebende Entscheidung entsteht. sofort erledigt werden muß, so bleibt dem Redacteur, der die oberfte Verantwortlichkeit für Alles trägt, nichts übrig, als jede an ihn herantretende Frage ohne Aufschub zu prüfen und in diesem ober jenem Sinne Berfügung zu treffen. Dies ist die innere Seite der geschäftlichen Thätigkeit, ihr fteht eine äußere gegenüber, welche der ruhigen Arbeit ebenso wenig gunstig ift, nämlich die häufigen Besuche von Bersonen, welche durch politische Bedeutung ober gesellschaftliche Stellung einen Anspruch auf besondere Berücksichtigung erheben können. Der Redacteur, ber, indem er diese Besuche entgegennimmt, die Repräsentationspflicht des Blattes erfüllt, fann fich dieser Obliegenheit nicht entziehen, hat aber fehr häufig die große ihm erwachsende Störung zu beklagen, da bie Besuche oft ebenso ausgebehnt find, wie die Gegenstände unbedeutend, über welche die betreffenden Berfonen mit ihm zu verhandeln wünschen. Endlich ist die Last der Verant= wortlichkeit des obersten Redacteurs eine aukerordentlich aroke. Niemand kann sie vielleicht gang ermessen, ber nicht selbst in einer ähnlichen Stellung gewirft hat. Die Behauptung ift in vielen Fällen nicht übertrieben, daß die Eigenthümer bes Blattes ben Herausgeber besselben für jede Begehungs= oder Unterlassungssünde des Personals, bis hinab auf die thpographischen Kehler in den Anzeigen, verantwortlich halten.

Mit der Arbeitszeit bes Chef-Redacteurs pflegt es an den verschiedenen Blättern verschieden gehalten zu werben, fie ift

aber meistens eine sehr ausgebehnte und reicht namentlich während der Barlamentszeit bis in die frühen Morgenstunden hinein. Einige Redacteure gehen zeitig des Bormittags auf das Bureau und bleiben bis Nachmittaas, andere legen ihre Bureauzeit zwischen Nachmittags und Abends, mährend sie die Morgenstunden dazu benuten, einen Theil der Zeitungen und Briefschaften zu Sause aufzuarbeiten. Im Allgemeinen fommen die Redacteure der Morgenblätter selten vor drei Uhr Morgens zu Bett. Ift bas Parlament versammelt. fo wird es meistens noch später und bei wichtigen Debatten im Parlament ist gegen halb fünf Uhr Morgens feine ungewöhnliche Zeit für den Schluß der Arbeit. Ein bekannter Herausgeber eines Morgenblattes hatte zwanzig Jahre hinburch seine Zeit folgendermaßen eingetheilt: er verließ sein Haus regelmäßig um zehn Uhr Morgens und blieb auf dem Bureau bis zwei Uhr Nachmittags, bann begab er fich zum zweiten Male auf bas Bureau um halb sieben Uhr Abends und verharrte daselbst bis drei Uhr Morgens. Anspannung der Arbeit zwingt den Redacteur manchmal, auf jeden Feiertag zu verzichten und die Fälle find nicht felten, daß Jahre vergehen, ohne daß er eine Unterbrechung seiner Thätigkeit fich gestatten kann. Rurg, der Bosten eines Chef-Redacteurs ift das directefte Gegentheil einer Sinecure, er umfaßt eine der mühevollsten und verantwortlichsten Thätig= feiten, die Jemand zu verrichten haben fann.

Jede Morgenzeitung hat einen Unter-Redacteur, die meisten haben zwei, von denen einer dem andern unterstellt ist. Der Unter-Redacteur hat aus den Abendblättern und den Provinzialzeitungen bassenige auszuwählen, was er für das Blatt, an dem er arbeitet, geeignet hält. Diese Thätigkeit, hinsichtlich deren sich im Einzelnen keine Vorschriften machen

lassen, erfordert viel Takt und sicheres Urtheil, ferner lieat es ihm ob, die eingehenden Berichte, die fich meiftens burch ihre wortreiche Kassung auszeichnen, den Raumverhältnissen des Blattes anzupassen, die wesentlichen Bunkte kurz und prägnant hervorzuheben, alles Ueberflüssige herauszuftreichen, ohne etwas Wichtiges zu übersehen — genügt er diesen Anforberungen, so ift er für bas Blatt eine wichtige Stüte. Besonders lästig wird diese Obliegenheit des Unter-Redacteurs bei denjenigen Berichten, welche nach einem Spftem ber Bervielfältigung hergestellt ober, um ben herfommlichen Ausbrud zu gebrauchen, "burchgepauscht" find, wie dies bei allen Berichten, über Unglückfälle, Branbichaben, bei gerichtlichen Berhandlungen u. f. w., der Fall ift. Meistens ist die auf diesem Wege hergestellte Covie nicht leicht zu lesen, besonbers bei undeutlicher Handschrift, und die Aufgabe des Unter-Redacteurs ist eben so anstrengend für die Augen, wie zeit= raubend und mühselia. Letteres wird durch den Umstand noch fehr vermehrt, daß diese Berichte, da sie zeilenweise be= zahlt werden, äußerst umständlich abgefaßt find und also stark beschnitten werben muffen, um überhaupt für die Zwecke ber Zeitung verwendbar zu werben. Die Thatsachen, die ein mehr ober minder großes Interesse besiten, aus einer bichten Umtleidung von unnüten Worten loszuschälen, ift für den Unter-Redacteur eine schwierige und langweilige Arbeit. Die Stellung beffelben ift baber nicht beneibenswerth. Salair beträgt selten die Sälfte, oft nur ein Drittel von dem feines Chefs und er hat außerdem den Nachtheil, daß er nicht wie jener burch seine Stellung an ber Spite eines Blattes eine geachtete sociale Bosition erwirbt, wie achtbar und geachtet er auch im Privatleben bafteben mag. bleibt indessen eine Aussicht unbenommen: die, durch den

Wechsel ber Berhältnisse in dieser immer wechselnden Welt selbst einmal den Platz einzunehmen, der gegenwärtig noch von seinem Shef behauptet wird. Ein solches Steigen ist keineswegs ganz selten und so bleibt dem Unter-Redacteur, wenn er täglich seine trockene, ermüdende, abspannende Arbeit verrichtet, immer wenigstens die Hoffnung, von welcher Dr. Johnson sagte, daß sie für Jeden mindestens 1000 Pfd. Sterling jährlich werth sei, was jedensalls mehr ist, als was ein Unter-Redacteur jemals gehabt hat.

Außer den Unter-Redacteuren giebt es noch einige andere regelmäßige Bureauarbeiter, welche ebenfalls Beachtung ver-Bei allen Morgenzeitungen giebt es einen fogebienen. nannten Foreign = Editor, einen Redacteur für die auswärtigen Angelegenheiten, ber bie Aufgabe hat, wichtige Nachrichten der auswärtigen Blätter zu überseten. Berson, welche biesen Bosten bekleidet, muß demnach hinreichende Renntnisse in den hauptfächlichsten Sprachen, namentlich im Frangofischen, Deutschen und Italienischen besitzen. Sie muß ferner im Stande fein, nicht allein gut zu überseten, sondern den Uebersetungestoff in fürzerer Form qusammenzufassen, ba, wie leicht zu begreifen, Nachrichten, die auswärts die größte Aufmerksamkeit erregen, doch für die Berhältnisse eines englischen Blattes häufig nur ein mäßiges Interesse beanspruchen und baber nur verfürzt wiedergegeben Für Theater= und Musikangelegenheiten ift werden fönnen. ferner immer mindestens eine Rraft angestellt, berufen, diefen Gebieten eine ausschließliche Aufmerksamkeit zuzuwenden. Das durchschnittliche Salair dieser Mitarbeiter variirt zwiichen 5 und 7 Buineen.

Noch ein anderes Departement mag, wenn auch in eins geschränkterem Sinne, dem literarischen Theil einer Zeitung Grant, Geschichte b. engt. Breffe.

zugerechnet werden: das Departement der "Lefer" "Correctoren". Die Correctoren, beren es an jeder Reitung vier bis fechs ober noch mehr giebt, brauchen nicht gerade literarisch gebildete Bersonen im eigentlichsten Wortfinne ju fein, aber sie muffen doch bis zu einem gewiffen Grade mit der Literatur vertraut sein, um mancherlei Fehler, welche burch ein Uebersehen des Autors oder durch die Setzer ent= stehen, sofort erkennen und verbesfern zu können. An keiner der bestehenden Morgenzeitungen Londons sind unseres Wissens weniger als vier Correctoren angestellt, die "Times" mit ihrem täglichen doppelten Bogen und ihrem ungeheuern Berbrauch von kleinem Druck wird mahrscheinlich eine fechs= fach so große Anzahl nöthig haben. Jeder Corrector hat einen Jungen zur Seite, der ihm beim Lesen der Abzüge behülflich ist. Das Gehalt ber Correctoren variirt je nach der Tüchtigkeit derselben und der Stellung und Ginträglichfeit des Blattes. Wohl in feinem Falle haben diefelben weniger als 3 Buineen per Woche, mahrend der Durchschnitts= sat 4 und 5 Guineen betragen dürfte.

Im Allgemeinen giebt es wohl kaum eine Menschenklasse, welche mehr Sympathieen verdient, als die Correctoren, besonders diejenigen der Morgenblätter. Fast das ganze Jahr hindurch haben dieselben ihre Beschäftigung dei Gaslicht zu verrichten, die einzige Ausnahme bilden die sehr wenigen Wochen im Jahre, in denen sie, wenn sie ihre Arbeit des Abends um sieben Uhr beginnen, vielleicht noch eine Stunde lang ohne künstliche Beleuchtung auszukommen vermögen. Mit dieser einzigen Ausnahme verbringt der Corrector jede Stunde seiner mühseligen Arbeit in einem durch Gaslicht erhellten Zimmer und in einer drückend heißen Atmosphäre. Letztere wird durch den starken Berbrauch von Gaslicht erse

zeugt, mit welchem nicht gespart werden darf, da das Corriairen der Abzüge eine starke Helligkeit bedingt. Um so mehr sollte für eine möglichst aute Bentilation gesorgt sein, aber im Allgemeinen fehlt es daran leider fehr. Einige Räum= lichfeiten find beffer wie andere, aber die meiften werden in biefer Hinsicht viel zu munschen übrig laffen. Daffelbe ailt auch in anderer Beziehung bon dem Zimmer bes Correctors. Es ist gewöhnlich zwei bis drei englische Ellen breit und acht bis gehn Bug hoch, ohne irgend einen Gegenstand. ber ihm ein wohnliches Aussehen verliehe. In den meisten Fällen hat es das traurige und unsaubere Aussehen der Zelle eines In dieser anmuthlosen Umgebung sitt ber Gefangenen. Corrector von sieben Uhr Abends bis drei Uhr Morgens ober von acht Uhr Abends bis vier Uhr Morgens unter dem beständigen. Augen und Geift gleichmäßig angreifenden Druck feiner Arbeit. Che viele Stunden vergangen find, fühlt er sich geistig und phhsisch in hohem Grade abgespannt und ehe er seine Arbeit vollendet hat, ift er völlig erschöpft. Ein trauriger Fall dieser Art kam zur Verhandlung in einer öffentlichen Versammlung der Correctoren-Verbindung, welche im September 1867 unter bem Borsit von Charles Dickens abgehalten wurde. In diesem Meeting wurde von dem Tode eines Correctors berichtet, ber, angelangt an bem Ende feiner mühseligen Nachtarbeit, auf den letten Correcturbogen finis geschrieben und dann feinen Ropf auf benselben gelegt hatte, um eine kurze Rube zu genießen, in diesem Zustande ber Erschöpfung aber von dem Tode abberufen wurde. seine Collegen ihn balb barauf wecken wollten, fanden sie bas Leben bereits vollständig erloschen, an feiner Seite schlummerte ber nicht weniger ermübete "Lesejunge". Die Leichenbeschauer gaben das in solchen Fällen übliche Berdict ab:

"Geftorben durch die Heimsuchung Gottes"; um dem Falle gerecht zu werden, hatte baffelbe aber lauten muffen: "Bestorben an Mangel von Luft und einem Uebermaß von Arbeit, welche eben so beschwerlich, wie verantwortlich war und welche feine Unterbrechung juließ." Bei bemfelben Meeting wurde noch eines anderen Kalles der Ueberarbeitung Erwähnung gethan. Ein Corrector hatte vierzehn Tage lang jede Nacht zehn Stunden hindurch verwickelte Berechnungen in sehr kleinem Druck corrigirt und die ganze Zeit an einem heftigen Ropfweh gelitten. Letteres mar vermuthlich die Folge der äußerst schlechten Atmosphäre in dem ihm angewiesenen Raume, der so wenig ventilirt war und so fehr unter den Ausdünftungen der Nachbarschaft litt, daß es Jedem, ber in bas Zimmer trat, unmöglich erschien, auch nur furze Reit in bemfelben auszudauern.

Die hier ermähnten äußerst ungunstigen Lebensbedingun= gen treffen die Correctoren um so härter, als sie ihrer ganzen Beschäftigung und Stellung nach zu einem Gefühl reizbarer Empfindlichkeit neigen. Sie fonnen, wie ichon erwähnt, nicht ohne einen gewissen Grad höherer Bildung ihren Bosten ausfüllen. Befäßen sie dieselbe nicht, so murben sie der Aufgabe, die sie zu verrichten haben, einfach nicht aewachsen sein. Diese Aufgabe wird verschärft durch bas große Gewicht der Verantwortlichkeit, welches mit derfelben verbunden ift. Gin einziger Buchftabe an der falfchen Stelle verändert häufig nicht allein ben beabsichtigten Sinn ins gerade Gegentheil, sondern giebt manchmal zu den verdrießlichsten Irrungen Beranlassung. Und der Corrector bleibt immer für Alles verantwortlich. Bor zwei ober drei Jahren hielt Mr. John Bright eine Rede, in der er u. a. fagte: "Ich leugne ganz und gar, daß die Reichen allein irgendwie

beffer qualificirt find, für die Armen Gefete zu machen, als die Armen für die Reichen. Durch ein Bersehen des Setters. wobei es fich übrigens nur um einen Buchstaben handelte und baburch, daß ber Corrector ben Fehler ebenfalls nicht bemerkte, ließ die "Times" Mr. Bright Folgendes fagen: "Ich leugne gang und gar, daß die Reichen allein qualificirt find, für die Armen Gesetze zu machen und behaupte vielmehr, daß die Armen allein qualificirt find, für die Reichen Gesetze zu entwerfen." In Folge dieser vermeinten ultrademokratischen Gesinnung machte die "Fortnightly Review" einen muthenden Ausfall auf Mr. Bright und dieser marf seinerseits der "Review" die gröbste Entstellung deffen, mas er gesagt habe, vor. Gine Untersuchung, welche in Kolge dieser gegenseitigen Beschuldigungen stattfand, förderte alsbann den Thatbestand zu Tage und ergab, daß der Seter mittelst Bertauschung eines einzigen Buchstabens bas ganze Mikverständnik veranlakt hatte. In einer Todesanzeige war von Seiten des Gatten über seine dahingeschiedene Krau am Schlusse gesagt: "Sie mar ausgezeichnet wegen ihrer barmherzigen Gesinnung (charity). Der Setzer verwandelte charity in chastity, die barmherzige Gesinnung in Reuschheit, und ließ den Gatten ein Lob aussprechen, welches ichwerlich unpaffender, als an folder Stelle gespendet werden fonnte. Gegen das peinliche Gefühl der Berantwortlichkeit fann ben Corrector auch die größte Uebung nicht schüten. Die stete Besorgniß, daß er etwas übersehen und badurch eine große Bermirrung anrichten könne, verläßt ihn nie und hält ihn in einer steten aufregenden Spannung. Dabei hat er die schwierige Aufgabe in Bezug auf fein eigenes geiftiges Berhalten, daß er einerseits den Sinn der Worte zu beachten genöthigt ift, auf der andern Seite fich dem Wegenstand selbst gegenüber vollkommen theilnahmlos verhält. Wollte er anders versahren, wollte er sich gestatten, ein inneres Interesse zu nehmen an den schreckenerregenden und erschützternden Berichten, die er liest, oder an dem vielen sonstigen Interessanten, worüber sein Auge gleitet, so würde er in demselben Augenblicke unfähig werden, den Buchstaben die stete Ausmerksamkeit zuzuwenden, die er als Corrector unzunterbrochen vor Augen haben muß.

Aus den angeführten Thatsachen läßt sich ohne weiteres der Schluß ziehen, daß in der großen Mehrzahl der Fälle bie Correctoren, namentlich die ber Morgenblätter, die Opfer ichlechter Gefundheit sind. Die Krankheitsform, der fie am meisten unterworfen sind, ist die Schwindsucht, die nothwendige Folge der Ueberanstrengung und des ungesunden Aufenthaltes, der nur ein starker Organismus Trot bieten fann. Vor drei Jahren murbe Dr. Edward Smith, ein Arzt von hervorragender Bedeutung, beauftragt, eine gründ= liche Untersuchung über den Gesundheitszustand aller Bersonen zu machen, welche in den Druckereien der Hauptstadt beschäftigt seien. In Betreff der Correctoren kam er nach Aufzählung der Krankheiten, an welchen sie hauptsächlich leiden, ju bem traurigen Schlug, bag ihre burchschnittliche Lebens. bauer nur fünfundvierzig Jahre beträgt. Und mit diefer verfürzten Lebensdauer erkaufen sie nicht einmal die Gewißheit, derartig für ihr Weib und ihre Kamilie sorgen zu können, baß sie scheibend ihnen genügende Subsistenzmittel zu hinterlaffen im Stande find. Die mühfelige und verantwortliche Arbeit wirft feinen folchen Ertrag ab.

Auch in Betreff ber Lebensbauer ber Setzer ist bas Resultat ber Untersuchung fein gunstiges. Der oben erwähnte Arzt, Dr. E. Smith, stellte in einem officiellen Bericht fest, daß die Sterblichkeit berfelben fich auf achtundvierzig Brocent. verglichen mit siebenzig Procent, welche sich als Durchschnittsgiffer für die gesammte Bevölkerung ergiebt, belaufe. Luft in den Räumen, in benen sie ihre Arbeit verrichten, ist durch das viele Gaslicht fast immer sehr erhitzt und in ben heißen Sommermonaten oft von unerträglicher Beschaffenheit. Dennoch sind die Setzer im Allgemeinen fast immer munter und auten Muths, die Beschaffenheit der Arbeit. wenn auch mühevoll durch die späte Arbeitszeit und burch die häufig ungefunde Beschaffenheit der Localitäten, ist doch bei weitem nicht so abspannend, wie die der Correctoren. Wenn die Setzer ihre Arbeit verrichtet und die erste Korm ber Zeitung für den Druck fertig gemacht haben, so wird diese, die aus vier Seiten ober ber Balfte ber Zeitung besteht, hinunter in die Druckerei geschickt. Die zweite Form wird gesett, mahrend der Druck der ersten vor sich geht. Dies geschieht in bem Verhältnif von 5-6000 Eremplaren ftundlich durch die Maschinen, welche meistens da in Gebrauch sind, wo die Verbreitung 10,000 Exemplare nicht übersteigt. Bei ber "Times" und bei ben "Bennyblättern" ift natürlich eine viel größere Schnelligkeit bes Drucks nothwendig. Hier kommen deshalb, wie bereits früher erwähnt, andere Maschinen zur Anwendung, entweder die von Applegarth oder Hoe oder Bullock, welche 18-20,000 Exemplare in ber Stunde auf einer Seite ober 9-10,000 auf beiben Seiten der Form bedrucken. Letteres geschieht mittelft einer cylindrifc oder auch perpendicular arbeitenden Maschinerie. Jede Morgenzeitung hat zwei Dampfmaschinen, damit, wenn ber einen ein Unfall zustößt, die Arbeit mittelft der andern unmittelbar fortgesett werden fann. Kur die Bedienung ber Maschinen bei den Zeitungen von gewöhnlichem Umfang sind

nur acht ober gehn Mann erforderlich. Der oberfte berfelben erhält einen Wochenlohn von 4-5 Buineen. Er muß um halb brei Uhr im Maschinenraum sein, um bas Anmachen bes Feuers zu übermachen und den Dampf der Maschine zu entwickeln. Wenn der Druck vollendet ift, bleiben die Formen im Maschinenraum bis ungefähr um die Mitte des Tages liegen, um, falls zufällig eine unerwartet ftarke Rachfrage nach ber Reitung entstehen sollte, es möglich zu machen. dieselbe wiederholt zu drucken. Nach zwölf Uhr werden die Formen abgewaschen und hinauf zu den Segern geschickt, die sich alebann an die Arbeit machen, den Sat wieder in seine Bestandtheile aufzulösen, b. h. jeden Buchstaben in den Raften, aus dem er ursprünglich genommen war, zurückzulegen. Die= fes Auflösen des Sates nimmt gewöhnlich ungefähr den sechsten Theil in Ansbruch, der gebraucht wurde, um ihn zu pollenden. Sobald die Buchstaben alle vertheilt find. beginnt sogleich die Arbeit für die nächste Zeitung aufs neue. In den Räumen der Seter herrscht alebann eine beinahe feierliche Stille, die nur von Zeit zu Zeit durch gelegent= liche Bemerkungen, welche ber Factor an Diesen ober Jenen richtet, unterbrochen wird. Die gewöhnliche Bahl ber Seter an einer Zeitung wie der "Morning Bost" ober des "Morning Abvertiser" ift meistens ungefähr funfzig; ber Wochenlohn ber Seper beträgt 2 Pfd. Sterl. 8 Schilling. Manche erzielen, indem sie einige Stunden über die Zeit arbeiten, wöchentlich 3 Bfd. Sterl. Der Factor erhält zwischen 5 und 7 Buineen. An der "Times" erhalten die Seter durchweg eine höhere Bezahlung als an jeder andern Zeitung. Dieser Vorzug ist nicht einer besonderen Großmuth Seitens bes Eigenthumers ber "Times" juguschreiben, sondern hat seinen Grund darin, daß der verstorbene Mr.

Balter zu verschiedenen Malen Differenzen mit seinen Arbeitern hatte, welche sich barüber beschwerten, daß Zumuthungen an fie gestellt würben, welche sich mit ben Satungen der Seter = Berbindung, ju der sie gehörten, nicht vertrugen. Das Refultat diefer oft wiederholten Michelliafeiten mar. daß Mr. Walter sich entschloß, alle Seter, welche sich nicht autwillig fügten. zu entlassen und überhaupt nur solche anzustellen, welche ber Berbindung ber Seter nicht angehörten. Als Erfat wurde benen, welche fich bazu verstanden, ein höherer Lohn bewilligt, als er irgendwo sonst bezahlt wurde. Dieses Berhältniß murde vor etwa funfzig Jahren hergestellt und hat seit jener Zeit fortwährend bestanden. Die Seter ber "Times" nehmen in Folge bessen eine Ausnahmestellung ein, sie werden von ihren Collegen an allen übrigen Zeitungen und Druckereien nicht anerkannt, gewiffermagen burch eine moralische Ausstoffung bafür bestraft, daß sie sich von ber "Compositors Union" entfernt halten. Dies Berhältniß hat natürlich zur Folge, daß die Setzer sich gewissermaßen auf die "Times" angewiesen sehen, ihre Entlassung als einen äußerst schweren Uebelstand ansehen würden und daher Alles vermeiden, mas Grund zu derfelben geben könnte. andern Seite haben sie die Gemigheit, die sich ebenso auf den Charafter der "Times", wie auf langiährige Erfahrung Anderer gründet, daß ihnen bei guter Führung ihre Stellung so lange gesichert ift, als fie fie auszufüllen im Stande sind. Die Arbeitszeit der Seter an den Morgenzeitungen beginnt um sieben Uhr Abends und dauert für die meisten bis vier Uhr Morgens.

Noch eine andere Person — bei großen Zeitungen sind es zuweilen auch mehrere Personen — darf nicht übergangen werden, wenn man die vollständige innere Einrichtung einer Reitung beschreibt. Dies ist die Berson, deren Obliegenheit es ift, das Papier zu burchnäffen. Um baffelbe für den Druck gehörig vorzubereiten, ist es erforderlich, daß es acht bis zehn Bogen ftart burch Waffer gezogen wird und bann zwei Tage unter einer Presse liegt, welche angewandt wird, um die Durchfeuchtung gleichmäßig zu machen. Reine Zei= tung murbe, auf trodenem Bapier gebruckt, lesbar fein. Der Mann nun, welcher diesen Durchfeuchtungsproces vorzunehmen und zu überwachen hat, lebt in einer Art von unterirdischer Region, in der eine halbdunkle, durch eine Gasflamme mäßig erhellte Atmosphäre herrscht. Dort bringt er seine Zeit hin, er sieht weder das Tageslicht, noch hört er das Geräusch der geschäftigen Welt und in der That ift er von der letteren so vollkommen ausgeschlossen, daß er es in diefer Beziehung nicht viel beffer als ein Gefangener hat. Indessen scheint der Durchfeuchter sich dessen keineswegs bewußt zu sein und wenn man in seine unterirdische Localität hinabsteigt, um ihm aus Neugier einen Besuch abzustatten, so wird man ihn in den meisten Fällen höflich und anschei= nend mit seinem Loose zufrieden finden. Gin paar Worte verdient auch noch eine mit dem Zeitungsdienst in Berbinbung stehende jugendliche Creatur, der "Druderteufel". Der Ursprung dieser satanischen Bezeichnung foll daher ftammen, weil die Träger berselben, deren Obliegenheit es ift, die Berbindung zwischen dem Redactionspersonal und der Druckerei zu vermitteln, indem sie die Manuscripte u. f. w. hin- und hertragen, wilde Straßenjungen waren von so übler Beschaffenheit ber Sitten, daß sie junge Teufel ge-Dieser schlimme Titel hat indessen einige nannt wurden. aus biefer Classe nicht gehindert, sich später auszuzeichnen und in der Gesellschaft oder in der Literatur eine ausgezeichnete Stellung einzunehmen. Bor mehr als hundert Jahren betrat Franklin die erste Stuse seiner später glänzenden Carriere als "Druckerteusel"; ebenso Thurlow Weed, der aussgezeichnete amerikanische Staatsmann, und Horace Greeleh, der Herausgeber und Haupteigenthümer der "News Pork Tribune".

## Rapitel XVI.

#### Parlamentarische Berichterstatter. I.

Die varlamentarische Berichterstattung umfaßt einen der wichtigften und interessantesten Theile des englischen Zeitungs= mefens. Alles, was mit ihr in Berbindung steht, ist in England aus den rohesten Anfängen zu einer nahezu relativen Bollfommenheit entwickelt worden und in feiner andern Sinficht haben die Morgenzeitungen eine fo vollständige und rasche Umbildung erlebt, als in biesem wichtigen Zweige. Wir haben in einem früheren Abschnitt dieses Buches ben Gegenstand bereits bis gegen den Schluß des vorigen Jahrhunderts verfolgt; es ift ebenfo icon ermahnt worden, wie Mr. Perry vom "Morning Chronicle" damals eine neue Aera in ber Berichterstattung eröffnete, indem er eine Arbeitstheilung einführte. Bis bahin hatte jede Zeitung immer nur einen Reporter auf der Galerie gehabt uud ba bas ganze Berichterstattermesen überhaupt nur durch Dulbung bestand, so war der Reporter fast ausschließlich auf sein Gedächtniß angewiesen und die Berichte fielen furz und unvollständig aus. Waren die parlamentarischen Verhandlungen aber einmal von besonderem Interesse und murden die Zeitungen in Folge beffen gezwungen, langere Berichte zu geben, fo trat ein anderer Uebelftand ein: die Zeitungen konnten in Folge ber mangelhaften Borkehrungen ben Stoff nicht bemältigen und die Herausgabe berfelben murbe ungebührlich

verspätet. Manchmal erschienen sie statt sechs Uhr Morgens erst um Mittag, dem "Morning Chronicle" passirte es bei solchen Gelegenheiten sogar einige Male, daß er erst um drei oder vier Uhr Nachmittags veröffentlicht werden konnte. Diese Verzögerungen und die damit verknüpften Uebelstände waren es, die Mr. Perrh bewogen, einen Versuch mit einer Theilung der Arbeit zu machen. Er schickte vier Verichterstatter statt einen auf die Galerie, Alle wurden angewiesen, auf jede Gesahr hin Noten zu nehmen und die Folge war, daß die Zeitung jetz regelmäßig ihre gewohnte Ausgabezeit innehalten konnte.

Bon ber Zeit, wo Mr. Berry jum ersten Male vier Berichterstatter in das Parlament entsendete, hat die Entwickelung des Reportermesens einen Umfang gewonnen, ber sich annähernd aus folgenden Ziffern erkennen läßt. "Times" ichickt fechezehn Reporter auf die Galerie, außerbem zwei Gentlemen, die die parlamentarischen Summarien schreiben und einen, der die Aufsicht über bas ganze parlamentarische Corps führt. Der allgemeine Sat für die parlamentarischen Berichterstatter ift, wie bereits früher erwähnt, 5 Guineen die Woche. Da bei ber "Times" indessen einige Reporter bis ju 10 Guineen erhalten, so wird die wöchentliche Ausgabe bes Blattes für die parlamentarische Berichterstattung sich auf mehr als 100 Guineen belaufen. gegen erhielt ber vor Mr. Berry's Zeit entsandte einzige Berichterstatter eines Morgenblattes nur 2 Buineen wöchentlich und es bedarf nur dieses Vergleichs, um mit einem Blick übersehen zu laffen, welch colossaler Umschwung in den Ginrichtungen und finanziellen Verhältniffen ber Zeitungen auf biesem Gebiete seit jener Zeit stattgefunden hat. Rächst ber "Times" hat der "Standard" den zahlreichsten Reporterstab, nämlich dreizehn Reporter und einen Summarienschreiber. Ferner besitzen ber "Morning Abvertiser" neun Reporter und einen Summarienschreiber, "Dailh News" acht Reporter und einen Summarienschreiber und "Morning Post" sieben Reporter und einen Summarienschreiber. Die letzteren beiben Blätter pstegen bei wichtigen Anlässen indessen noch Hilseräfte zur Berichterstattung abzuordnen, so daß ihr Bericht in wesentslichen Punkten ebenso gut wie der der übrigen Morgensblätter anszusallen pflegt.

Die Anzahl ber auf ber Galerie regelmäßig anwesenden Berichterstatter hat seit den letten dreifig Jahren sehr erheblich, nämlich von sechszig bis auf einhundertundfünf Ber-Namentlich Freitag Abends pflegt die fonen quaenommen. Galerie ungewöhnlich überfüllt zu sein, weil dann verschiedene ber Bochenblätter Berichterftatter entfenden, um fich für ihre am nächsten Tage zu veröffentlichende Rummer einen übersichtlich zusammenfassenden Bericht anfertigen zu lassen. Bon ben Reporters, die in der Regel durchaus Gentlemen find, sowohl durch Erziehung wie in ihrem Aeukern und ihrem ganzen Berhalten, und die baber mit einem wöchentlichen Salair von 5 Buineen schwerlich auskommen konnten, schafft sich ber größte Theil einen erheblichen Zuschuß zu ihren Einnahmen durch journalistische Nebenarbeiten. solchen bietet ihnen ihre Stellung die beste Belegenheit. Sie correspondiren oder liefern Leitartikel für Brovinzial-Zeitungen oder schiden benfelben bei besonders interessanten parlamentarischen Berhandlungen eine Ueberficht der Debatten zu. Einige ber vornehmsten schottischen und irländischen Zeitungen find im Besit von eigenen Telegraphendrähten, durch welche ihnen alle wichtigeren Mittheilungen zugehen. Eine solche Einrichtung macht den betreffenden Blättern aroke

Roften, die Miethe für einen Draht beträgt 500 Bfb. Sterl. In diefer Summe ift indeffen faum die Balfte ber Roften Berschiedene diefer Blätter haben in London einen Bertreter, ber ungefähr einen gleichen Gehalt von 500 Bfb. Sterl. bezieht, ferner ift ein Affiftent für 150 Bfb. Sterling erforberlich, außerbem bie Miethe für ein Bureau in London, für Special-Reporter, Boten, Drofchken u. f. m., fo daß die Totalfumme, welche die Bebienftung eines folchen Drahtes erforbert, fich leicht auf 1500 Bfb. Sterl. belaufen fann. Diese Zeitungebrähte fteben in ben meisten Fällen in Berbindung mit den Londoner Zweigbureaux der betreffenden Zeitungen und gehen birect an bas Hauptbureau in Schottland ober Irland. Seche schottische Blätter haben fich eine folche Einrichtung geschaffen, es sind bies ber "Scotsman", bie "Edinburgh Daily Review", der "Evening Courant", ber "Glasgow Herald", die "North British Daily Mail" und ber "Dundee Abvertiser". Dem "Scotsman" — ber schottischen "Times", wie er bezeichnet zu werben pflegt genügte in ber letten Zeit ber ju feiner Berfügung stehenbe Specialbraht häufig nicht mehr, um alle hauptstädtischen Mittheilungen zu erhalten. Er mußte bie Bermittelung bes Haupttelegraphenamtes in Anspruch nehmen und auf biefe Beise wurden einzelne erstaunliche Leistungen möglich ge= So veröffentlichte ber "Scotsman" im Laufe ber macht. vorigen Barlamentssession einmal einen Bericht von achtzehn Die Debatten hatten am Abend vorher ftattge= funden, der telegraphische Bericht hatte einen Weg von vierhundert englischen Meilen zurückzulegen gehabt und das schottische Blatt mar im Stande, ihn bereits am nächsten Morgen vollständig und, mas besonders Ermähnung verdient, fast ohne jeden Irrthum in der Wiedergabe zu veröffent-

lichen. Der "Scotsman" verdient überhaupt seine Bezeichnung als englische "Times" nicht mit Unrecht, seine Bermaltung zeichnet sich burch grokartige Mittel aus, seine Correspondenten in London haben Zutritt zu den besten Quellen. seine Mittheilungen sind meistens die zuverlässigsten und genauesten. Gegenwärtig hat er zwei der obenerwähnten Walterichen Drudmaschinen aufgestellt, um die Berstellung seiner großen Auflagen leichter bewerkstelligen zu können. minder hervorragende Stellung als der "Scotsman" Schottland nimmt, mas bei dieser Gelegenheit noch im Borbeigehen erwähnt werden moge, die "Irish Times" für Irland ein. Seit fie fich im Besit von Colonel Anox, bes gegenwärtigen Gigenthumers, befindet, ift fie mit fo viel Beschick und Freigebigkeit geleitet worben, daß fie auf beiden Seiten bes Canals eines wohlverdienten Rufes geniefit. Sie ragt unter den anderen Provinzial-Zeitungen hervor durch ihre zahlreichen und genauen telegraphischen Nachrichten, burch die Schnelligkeit ihrer Mittheilungen und durch eine Anzahl auter Berbindungen, durch welche sie in den letten Jahren häufig befähigt worden ift, aus dem Schatten großer Ereignisse diese selbst vorauszusagen. Als ihr Redacteur in Lonbon ift Mr. Doile thatia, ein Mann, der einen langjährigen Zusammenhang mit dem Londoner Journalismus hat und dem eine genque Renntniß des Details ermöglicht, die Leser in Irland rasch und vollständig von allen wichtigen socialen und politischen Vorgängen unterrichtet zu halten.

Wir kehren nach dieser Abschweifung zu einem Ueberblicke über die Einrichtung des parlamentarischen Berichterstatterswesens zurück. Gegen das Ende des vorigen Jahrhundertswurde die Galerie im Hause der Gemeinen um zwöß Uhr Wittags geöffnet. Fanden wichtige Debatten statt und war

also ein mehr wie gewöhnlicher Andrang des Bublifums zu erwarten, so waren die Reporter genöthigt, sofort bei der Eröffnung bes Hauses sich einzufinden. Sobald die Berhandlungen begannen, wurden die Thüren geschlossen und nicht vor elf Uhr Abends wieder geöffnet. Die Kolge war also, bag die Reporter minbestens jene gange Zeit, b. h. elf Stunden im hause aushalten mußten. War dies ichon an sich fehr ermüdend, so wurde die Sache dadurch noch schlimmer, daß das Haus seine Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden fortzuseten pflegte. Es saß bamals häufig bis vier ober fünf Uhr des Morgens. Selbst im Anfange der dreißiger Jahre dieses Jahrhunderts pflegte das Haus häufig noch bis brei, vier Uhr Morgens zu tagen. bings faß das Saus bei folden Gelegenheiten gewöhnlich als Comité und da bazu nicht die Gegenwart von vierzig Mitgliedern erforderlich ift, welches sonst die Vollzähligkeit bes Hauses bebingt, so maren in jenen späten Stunden manchmal nur ein Dugend Mitglieder anwesend. Seit einem Bierteljahrhundert pflegt das Haus, außer bei ganz besonde= ren Beranlassungen, seine Berhandlungen viel früher zu schließen und dies ist für die geplagten Reporter eine große Erleichterung geworden.

Die jetzt für die Berichterstatter im Parlament getroffenen Einrichtungen sind bedeutend besser als sie früher, als das alte Parlamentshaus noch stand, waren. Jenes Haus wurde 1834 durch Feuer zerstört, es führte den Namen St. Stephen's Chapel, hatte also ursprünglich geistliche Bestimmung gehabt und war auch einige Zeit für geistliche Zwecke benutzt worden. Für die spätere Berwendung als Parlamentshaus war seine räumliche Beschaffenheit offenbar unzureichend, bei Debatten über wichtige Angelegenheiten und

bei voll besuchtem Sause hatten die Mitalieder in der That häufig Schwierigkeit, alle bequem Plat zu finden. jetige Parlamentshaus ist ungefähr noch einmal so groß wie bas alte. In diesem war auch für die Reporter sehr schlecht geforgt. Diefe fagen in dem entlegensten Binkel der Balerie, wodurch ihnen natürlich das Hören sehr erschwert wurde und sie aukerdem noch von gelegentlichen Unterhaltungen des vor ihnen in fünf oder feche Reihen sitenden Bublikums zu leiden hatten. Nach den jest getroffenen Ginrichtungen haben die Reporter eine Galerie, welche kein Fremder jemals betreten barf. Die "Gentlemen von der Galerie", wie der im Parlament übliche und gewissermaßen officiell gewordene Ausbruck lautet, haben außerdem Zimmer für ihren eigenen Gebrauch, mo sie ihre Notizen in druckfertige Korm bringen können. Gewöhnlich alle halbe Stunde schicken die Zeitungen, ju benen die Reporter gehören, Boten, welche die Berichte stückweise abholen. Diese lette Berbesserung ist erst seit vierzehn oder fünfzehn Jahren eingeführt worden. mußte ber Reporter, wenn er feine "Tour" gemacht hatte, nach dem Bureau seiner Zeitung gehen und dort seine Notizen ausarbeiten. Verschiedene dieser Bureaux. 3. B. das ber "Times", des "Morning Herald", des "Morning Abvertiser" und der "Daily News" sind mehr als 11/2 englische Meilen vom Unterhaus entfernt, bei dem "Morning Chronicle" und der "Morning Boft" beträgt die Entfernung ebenfalls mehr als eine Meile - es läßt fich also ermeffen, wie ermüdend für den Reporter diese Einrichtung mar, selbst wenn der Fall nicht eintrat, der aber fehr häufig vorfam, daß derselbe nach seiner ersten "Tour" noch eine zweite zu machen hatte. Fanden Debatten in beiden Säufern des Barlaments oder sehr verlängerte Sitzungen in einem ftatt.

fo entstand nicht felten die Rothwendigkeit, dag der Bericht= erstatter eine zweite "Tour" unternehmen und also zweimal die kleine Reise von und nach dem Parlamentshause zurucklegen mußte, eine Mühfal, die man perfonlich durchgemacht haben muß, um sie aanz zu beareifen. Dem Verfasser bieser Aufzeichnungen (Mr. Grant) passirte es vor ungefähr dreifig Jahren, daß er als Berichterstatter für den "Morning Chronicle" bei einer besonders wichtigen Debatte Dienst zu thun hatte. Die Debatte begann an einem Montag um fünf Uhr und schloß erft nächsten Sonnabend zwischen drei und vier Uhr Morgens. Mr. Grant hatte in iener Woche jedesmal die erste "Tour", mußte also um fünf Uhr im Hause sein. Nachdem er dort die üblichen dreiviertel Stunben geblieben, begab er fich auf bas Chronicle-Bureau, um feine Notizen auszuarbeiten. Hierzu brauchte er mehr als brei Stunden und als er mit diesem Theil seiner Obliegenheiten fertig mar, mar er gerade "fällig" für die zweite "Tour". Wiederum mußte er also den weiten Weg ins Barlamentshaus zurücklegen, wiederum feine dreiviertel Stunden=Tour absiten, wiederum auf das Chronicle=Bureau zu= rückfehren und wiederum drei Stunden lang seine Roten ausarbeiten. Bis Mr. Grant seine Aufgabe vollendet hatte, war es fünf Uhr Morgens geworden und nachdem er solche Arbeit fünf aufeinanderfolgende Tage durchgemacht hatte, war er bis zu einer völligen Erschöpfung seiner Kräfte aelanat.

Die Reporter haben als eine Körperschaft verschiebene Conflicte zu bestehen gehabt, in benen sie ihre Stellung ehrenvoll zu behaupten gewußt haben, obgleich die ihnen erstandenen Gegner von keinem unbedeutenden Einflusse waren. Einer bieser Conflicte spielte in den dreißiger Jahren. Die Borfteher von dem Rechtscollegium "Lincolns Inn" hatten die Wahrnehmung gemacht, bag eine Angahl Studenten in ben verschiedenen Anstalten dieser Art mit den Zeitungen in offe= ner Berbindung standen. Sie erachteten eine folche Berbindung für unschicklich und um diefelbe unmöglich zu machen, beschlossen sie ein Realement, wodurch sie von ihrer Gesell= schaft jedes Mitglied ausschlossen, welches in irgend einer Beise für Zeitungen ichreibe. Die Reporter betrachteten bies als einen Schimpf, gemiffermagen eine Brandmartung ihrer Profession und waren entschlossen, sich dem nicht ruhig zu unterwerfen. Sie thaten sich also zusammen und bewirkten, daß der Gegenstand im Parlament zur Sprache fam, wo er großes Interesse erregte. Die Reporter hatten nicht allein viele Freunde im Unterhause, sondern unter diesen befanden sich die einflufreichsten Mitalieder. Es hänat dies einfach bamit zusammen, daß für jeben Redner die Stellung bes Zeitungsberichterstatters eine besondere Wichtigkeit hat, ba es von ihrem Urtheil abhängt, wie viel oder wenig von ihren Reben in der Zeitung wiedergegeben wird. Im Allgemeinen also kann man es als Regel betrachten, daß gerade bie häufigsten und besten Redner mit den Berichterstattern ein gutes Einvernehmen aufrecht zu erhalten bemüht find. Keiner war in bieser Beziehung eifriger als Mr. Sheridan. Wenn Andere sich gelegentlich auch weniger barum bekümmerten, ob ihre Reden genau und vollständig wiedergegeben wurden, für Mr. Sheridan mar dies eine Herzensangelegenheit, die er stets mit der größten Beharrlichkeit verwaltete. Er ergriff also bereitwillig die sich ihm darbietende Belegen= heit, um eine Lanze für die Reporter einzulegen und sich ihre gute Stimmung zu erhalten. Er that dies in der ihm eigenthumlichen, in hohem Grade beredten Beise. "Auf die

Herren, welche Berichterstattersbienste thun". fagte er zu bem Sause gewendet, "ist viel engherzige, üble Nachrede gehäuft worden, die völlig in ihr Nichts zurückzuweisen jest die Zeit aekommen ift. Ich hebe die Thatsache hervor, daß unter benen. welche über die Debatten des Hauses Bericht erftatten, fich nicht weniger als dreiundzwanzig Graduirte der Universität Oxford, Cambridge und Dublin befinden. Diese Herren sind Alle auf der Bahn zu einem ehrenvollen Lebensberuf und fie konnten für die Durchbilbung ihres Beiftes und den Erwerb politischer Erfahrung feinen besseren Weg wählen, als ben, welchen sie eingeschlagen haben. Gin ehrenvoller und ehrenhafter Impuls hat fie auf diefen Weg geführt, den sie gemeinsam mit so vielen großen, der Bergangenheit angehörigen Namen gehen, welche fich aus der Dunkelheit zu Ansehen und Ehre emporgeschwungen haben. Dr. Johnson, Mr. Burte erachteten sich nicht zu gering für biefe Beschäftigung, und solche Manner herabzuseten unterfängt sich dies Collegium. Es giebt keinen engherzigeren und niedrigeren Angriff auf literarisches Talent. Ich finde in ber ganzen englischen Geschichte feine Barallele zu einem solchen Verfahren, mit Ausnahme des Bersuchs, Rechtsgelehrte vom Barlament auszuschließen, der unter der Regierung König Heinrichs IV. gemacht murbe. Hierüber fühlte sich dieselbe Körperschaft, die nun Andere zu verfehmen sucht. natürlich außerordentlich beleidigt. Sie brandmarkten bas Barlament mit der Bezeichnung indoctum und Lord Coke hatte fogar die Rectheit zu erklären, daß von demfelben nie ein gutes Geset gemacht worden sei. Gang unmöglich ift es, fich einen einzigen vernünftigen Grund für ben Erlag des Statuts, über welchen hier Beschwerde geführt wird, vorzustellen. Dasselbe versucht einen Angriff auf die Freiheit und ben ehrenwerthen Charafter ber Presse. Es entshält eine höchst ungerechte individuelle Proscription, eine Berlegung der besten Principien unserer Constitution. Denn es ist der Ruhm des englischen Gesetzes, daß es keine Proscription zuläßt, daß es kein Amt und keine Würde im Staate anerstennt, welche nicht durch ein ehrenhastes und sleißiges Ringen auch von der bescheidensten Stelle aus erreicht werden können.

Die beredte Auseinandersetzung Sheridan's blieb nicht ohne Wirfung. Sowohl innerhalb des Parlaments, als auch von Seiten des intelligenteren Theils des Publifums wurden so viele tadelnde Stimmen über das Verfahren des Collegiums laut, daß das betreffende Statut niemals Wirfung erlangte und später aus den Satzungen der Gesellschaft wieder ausgemerzt wurde.

Bedeutender und interessanter noch als bieser Conflict war der, in den die Berichterstatter ungefähr um dieselbe Zeit mit dem berühmten Mitglied des Unterhauses, Mr. D'Connell, geriethen. Diefer hatte in der Sommersession 1833 einen heftigen Angriff auf die Reporter gerichtet. Er hatte sie beschuldigt, daß sie bei verschiedenen Belegenheiten aus perfonlichen Beweggründen seine Reben entweder aar nicht ober doch nicht mit berjenigen Benauigkeit, wie es die wichtigen Intereffen Irlands erheischten, wiedergegeben hatten. Er hatte ihnen außerdem ganz allgemein den Vorwurf der Unehrlichkeit gemacht und am Schluß feiner Rede den Antrag gestellt, daß die Berichterstatter der "Times" und des "Morning Chronicle" vor den Schranken bes hauses erscheinen follten, weil fie über eine besondere Rede von ihm nicht vollständig berichtet hätten. Mr. D'Connell's Antrag murde mit 159 gegen diejenigen 48 Stimmen abgelehnt, welche bamals in allen Dingen mit dem großen Agitator zu

ftimmen pflegten und den Beinamen "D'Connell's Schweif" Aber obgleich die Reporter insofern gewissermaken führten. fieareich über Mr. D'Connell geblieben maren, fo liegen fie sich baran doch nicht genügen. Ihren morglischen Charakter. so weit derselbe untrennbar mit einer treuen und ehrlichen Erledigung ihrer professionellen Pflichten verbunden mar. hatte D'Connell fo heftig angegriffen, bag nichts Geringeres als eine Chrenerklärung desselben hinreichenden Ersat zu bieten schien. Der erste Schritt, den die Reporter und zwar Alle ohne Ausnahme unternahmen, war der Beschluß, nie wieder ein Wort über Mr. D'Connell's Reden zu berichten, bis berfelbe die Beschulbigungen zurückgenommen habe, welche er gegen ihre Körperschaft öffentlich geäußert habe. Es zeigt die hohe Achtung, in welcher die Revorter sowohl bei den Herausgebern als bei ben Cigenthumern ber Zeitungen ftanden. daß ihnen bei biesem wichtigen Schritt von keiner Seite irgend welche Schwierigkeiten gemacht murben. Mr D'Con= nell empfing eine Abschrift der von den Berichterstattern gefaßten Resolution, er ließ sich indessen badurch nicht einschüchtern, sondern glaubte einen Ausweg zu entdecken, der ihm einen sicheren Triumph über diese Verschwörung in Aus-Er konnte die Reporter nicht zwingen, über ficht stellte. feine Reden zu berichten, aber er konnte sie feiner Unsicht nach dann verhindern, überhaupt irgend einen Bericht zu erstatten. Mr. D'Connell zweifelte nicht, daß ein folcher Bustand sich sofort ale so unerträglich erweisen murbe, daß die Reporter, ebe ein Tag verging, gezwungen sein würden, ihre Berufepflichten wieder aufzunehmen und froh fein mußten, ihre Resolution auf sich beruhen zu lassen, ohne wegen derfelben noch besonders zur Berautwortung gezogen zu werden. Mr. D'Connell stutte fich bei feinem Plan auf einen alten Gebrauch bes Hauses. Zu jener Zeit, und in der That noch bis vor wenigen Jahren, beruhte die Zulassung von "Fremsben" d. h. von Nichtmitgliedern des Hauses in dasselbe nur auf Duldung, und wenn ein Mitglied aus irgend einem bessonderen Grunde sich derselben zu entledigen wünschte, so hatte er nichts weiter zu thun als, indem er sich an den Sprecher wandte, zu sagen: "Ich glaube, Sir, ich sehe Fremde auf der Galerie." Sogleich erscholl von Seiten des Sprechers die sehr laute, mit der gewichtigsten Betonung ausgesprochene Bemerkung: "Fremde müssen sich entsernen". Und diesem Besehl wurde von Seiten der "Fremden" mit einer Schnelligkeit Folge gegeben, als ob es sich um eine Ankündigung, daß das Haus in Feuer stehe, handelte.

Che Mr. D'Connell zu diesem äußersten Auskunftsmittel schritt, machte er eine Brobe, ob es ben Berichterstattern mit ihrer Drohung wirklich Ernst gewesen sei. Er hielt bei erster Gelegenheit eine längere wichtige Rede und in der That, mit einem Gefühl, gemischt von Berdruß und Erstaunen, fab er am nächsten Morgen, bag in ben Zeitungen berselben mit keiner Silbe erwähnt war. Hierdurch murbe Mr. D'Connell in seinem Entschluß, ben Widerstand ber Reporter um jeden Breis zu brechen, nun erft vollends bestärft und taum hatte bas haus sich am nächsten Abend vollständig versammelt, so erhob sich berfelbe, indem er ben Sprecher mit der herkömmlichen Bhrase auf die Anwesenheit von Fremden aufmerksam machte. Die Sache verlief wie üblich, die Fremden mit Einschluß der Berichterstatter mußten das Haus verlassen und Mr. D'Connell aab alsbann dem versammelten Hause eine Auseinandersetzung seiner Gründe, welche ihn veranlaßt hätten, so zu handeln und beutete gleichzeitig an, daß er in berfelben Beise fortfahren werbe, bis die Reporter

von ihren Beschlüssen zurudgekommen seien. Den nächsten Morgen erschienen sämmtliche Londoner Zeitungen ohne Parlamentsbericht und zum ersten Male seit einer langen, langen Reihe von Jahren erfuhr das Land nichts von dem. was seine Bertreter berathen und beschlossen hatten. Diese aber litten unter bem unbehaalichen Gefühl, aleichsam hinter verschlossenen Thuren ihre Berathungen führen zu mussen. Ein Gefühl, wie unentbehrlich dem Barlament die Deffentlichkeit sei, wie ohne dieselbe seine Berhandlungen des naturgemäßen Unreizes entbehrten, wie unerträglich andererseits für bas Bublitum die Absperrung von den Berathungen des Barlaments fei, durchdrang beibe Theile auf's Lebhafteste und sprach sich in einer allgemeinen Mißstimmung aus. D'Connell und feine Freunde erwarteten nicht anders, als baß die Herausgeber und Eigenthümer ber Zeitungen fich jett ins Mittel legen und aus Rücksicht auf die Interessen ihrer Blätter die Berichterstatter veranlaffen murben, von ihren Beschlüssen zurückzutreten und ihren Dienst wieder auf-Aber die Herausgeber und Zeitungseigenthümer thaten nichts Derartiges. Sie lieken mit autem Tact und vorsichtiger Zurudhaltung die Sache vollständig in den Banben der Reporter. Diese versammelten sich jeden Abend vor ber geöffneten Barlamentsthür, um, sobald Mr. D'Connell etwas gesagt haben würbe, wodurch er die ausgesprochenen Beschuldigungen wieder gurudnahm, ihre Berufspflichten wie-Diefer Buftand bauerte acht ober gar ber aufzunehmen. zehn Tage. Mr. D'Connell beklagte fich jeden Abend über bie Behandlung, welche ihm widerführe, aber ber Ton feiner Rlage wurde allmälig immer elegischer und gleichsam ge= bemüthigt durch die fatale Situation, welche er heraufbe= schworen hatte. Nachdem dieser Zustand höchsten Unbehagens

für das Parlament wie für die Nation — es wurden gerade damals Dinge von der größten Wichtigkeit im Parlament verhandelt — länger als eine Woche gedauert, wandten sich die einflußreichsten Mitglieder des Hauses an die Reporter, um sie zu ersuchen, die Sache nicht weiter zu treiben. Diese selbst konnten sich überzeugen, daß die allgemeine Stimmung ihnen Recht gegeben hatte und daß sie sich jetzt mit Ehren aus dem Kampse zurückziehen dursten. Sie ließen daher die Sache auf sich beruhen, traten wieder in die Ausübung ihrer Pflichten ein und nachdem Mr. O'Connell ihnen auch eine Art von Ehrenerklärung gegeben, berichteten sie auch über seine Reden so ausstührlich, wie über alle anderen.

Die Länge ber Zeit, mahrend welcher ein Reporter be= schäftigt ist, bis seine Ablösung kommt, nach dem Reporter= ausbruck bie länge feiner "Tour", beträgt breiviertel Stun-Gleichviel, ob der nächftfolgende College ichon am ben. Plat ift ober nicht, sobald die breiviertel Stunden um find, so verläft der Reporter seinen Blat. Sat sein Ersatmann die Zeit, in welcher die Reihe ihn traf, nicht genau innehalten können, so bleibt ihm nichts übrig, als ben Theil ber Berhandlungen, um den er zu kurz gekommen ist, sich aus ben Aufzeichnungen eines Collegen von einer andern Zeitung Die dreiviertel Stunden - Tour, obwohl der zu ergänzen. eigentliche orthodore Inbegriff berjenigen Zeit, mährend welder ein Reporter verpflichtet ift Notigen zu machen, bezieht sich indessen nicht auf den ganzen Abend. An den meisten Zeitungen wird nach zwölf Uhr die Tour nur zu einer halben Un der "Times" betragen die erften Stunde gerechnet. Touren nur eine Biertelstunde und in ben späteren Nachtstunden werden sie noch mehr abgefürzt. Uebrigens herrscht ein allgemeines Einverständniß unter ben Reportern, bag

1

über Reben, welche nach zwei Uhr Morgens gehalten werben, nur in sehr gedrängter Beise Bericht erstattet wird. Dieser Grundsatz, der durchgehend zur Geltung gebracht wird, hat die gute Folge gehabt, die Dauer der Sitzungen erheblich abzukürzen. Bei dem abgekürzten Versahren der Berichtserstatter psiegen den meisten Mitgliedern des Hauses in den sehr späten Nachtstunden die Redelust mehr und mehr zu versiegen und nach zwei Uhr gänzlich zu verschwinden.

Trot der großen Rahl von Kräften, welche beim Berichterstatten thätig sind, trot des schnellen und immer wiederholten Wechsels ber Personen und ber häufig sehr großen Ausdehnung eines Berichtes, ber nicht felten vierundzwanzig bis dreifig Spalten einnimmt, fommen äuferft felten Berichiebungen oder Verwechselungen in den Reden vor. Das Ganze lieft fich meistens so glatt und eben, als ob ber ganze Bericht aus einer Reder geflossen mare. Es kann dies nur erreicht werden dadurch, daß die Berichterstatter fehr in ein= ander eingearbeitet und eine Uebereinstimmung der einzelnen Theile zu erzielen bemüht find. Außerdem wird, um möglichen Irrungen in der Druckerei vorzubeugen, die Regel festgehalten, daß jeder Reporter seinem Bericht eine Ueberschrift giebt, in welcher die Tour, die Zeit und der Name des Berichterstatters verzeichnet sind. Ebenso folgt bann noch eine ähnliche Nachschrift. Beispielsweise wird es an der Spite eines Berichtes heißen: "Zweite Tour, neun Uhr, Jones folgt auf Smith" und am Ende deffelben: "Dreiviertel auf gehn, Robinson folgt auf Jones". Auf diese Weise ist ber Seter hinlänglich orientirt und Irrungen von feiner Seite kommen im Ganzen sehr selten vor. Sehr allgemein ist die Meinung verbreitet, daß die Reporter im Ober- und im Unterhaufe stenographisch schreiben. Diese Annahme ist

Die Mehrheit berfelben pfleat sich allerdings irgend eines stenographischen Shstems bei ihren Nieberschriften zu bedienen, aber einige der besten Reporter, welche im Barlament geseffen haben, schrieben und schreiben noch die gewöhnliche Schrift mit Abfürzungen. Es fommt auf ben Redner an, ob das eine ober andere Spftem ben Borzug ver-Bei Rednern wie die verstorbenen Lord Lyndhurst, Lord Derby und Sir Robert Beel ober, um einen aus ber Gegenwart zu nennen, wie bei Mr. Glabstone ift es ohne Zweifel ein Bortheil, wenn die mohlgefügten und genau bemeffenen Gate ftenographisch aufgenommen werben können, ba bei jeder andern Methode viele gesprochene Worte verloren gehen und durch den Berichterstatter ersetzt werden müffen. Ob letteres in genügender und geschmackvoller Weise gethan wird, hangt natürlich ausschlieklich von der geiftigen Kähigkeit bes Berichterstatters ab. Ift dagegen ber Redner ungeübter im Bortrag und hat er bas Blud, in die Sande eines Berichterstatters von vielseitiger Kenntnig und feinem Geschmack zu gerathen, so wird ber von diesem gelieferte Bericht seiner Rede für ben Redner viel gunftiger sein, als wenn er von einem mittelft stenographischen Niederschreibens arbeitenden Reporter angefertigt worden wäre. Mr. Tpas, ber vor vielen Jahren als Reporter an der "Times" wirkte, schrieb niemals stenographisch. Tropdem war er unbestritten ber beste Reporter auf der Galerie und die Barlamentsmitglieder sprachen stets am liebsten, wenn fie mußten, dag er Dienst hatte. Mr. Thas war unerreicht in ber vollendeten Glätte bes Ausbrucks, welche er ben Reben zu geben wußte. Nebenbei mar er ein Mann von ausgezeichneter claffischer Bilbung und ein fehr fähiger Schriftsteller. Er veröffentlichte in der "Times" eine Reihe von Kritiken über ein

Werf von Lord Brougham über griechische und römische Autoren, und nie ist der Lettere schärfer und gründlicher fritisirt worden. Die Artikel, welche später in einer besonberen Ausgabe erschienen, erregten damals ein allgemeines Interesse und es ist sicherlich für die Charafteristit des Reporterftandes nicht gleichgültig, wenn man erwägt, daß ber geistreiche Verfasser berselben gleichzeitig regelmäßig seinen Reporterdienst versah. Die Schwieriakeiten bes Reporterdienstes sind in vielen Fällen außerordentlich große und mannigfaltige. Namentlich werden dieselben vermehrt, wenn die Redner leise oder undeutlich sprechen — und gerade diese Mitglieder sind stets die empfindlichsten in Bezug auf die correcte Wiedergabe ihrer Reden - oder wenn sie ihre Säte unvolltommen bilben. In diesem Falle ift ber ftenographisch schreibende Reporter am schlimmsten baran. Da er fich nur nach dem Rlange, nicht aber nach dem Sinne ber Worte richtet, so findet er, wenn er später feine ftenographi= ichen Rotizen in druckfertige Form bringen will, die Schwierigfeit oft über alle Magen groß. Denn nun muß er auch für den schlechteften Redner wenigstens ein erträgliches Englisch zu Stande bringen. Thut er dies nicht, so murbe die Ungenauigkeit und Unordnung des Stils und der Ausdrucksweise nicht dem Redner, sondern ihm zur Last gelegt werden. Begeht der Redner in Bezug auf historische oder andere befannte Thatsachen einen Irrthum, so wird von bem Bericht= erstatter erwartet, daß er den Fehler erkenne und verbessere. In einzelnen Fällen tritt für die Reporter eine Erleichte= rung badurch ein, daß jene Redner, welche einer gang ge= nauen Wiedergabe ihrer Reden versichert sein wollen, ben Berichterstattern eine Niederschrift derselben vorher mittheilen. Erstaunliche Fälle von Gedächtniffraft tommen bei solchen

Gelegenheiten zur Beobachtung. Als Mr. Roebuck, bas Mitalied für Sheffield, im Jahre 1834 als juristischer Beiftand für Mackenzie und die übrigen Hauptanstifter der Canadischen Rebellion thatig mar, legte er eine folche Probe von auffallender Gedächtnifftarte ab. Einen Tag vor der großen Debatte, welche über diesen Gegenstand stattfinden follte, theilte Mr. Roebuck die Rede, die er zu halten beabsichtigte, in vollständiger Abschrift jedem der auf der Galerie sich be= findlichen Berichterstatter mit. Die Debatte murbe gehalten und Mr. Roebud fprach beinahe zwei Stunden lang und zwar hielt er seine Rede Wort für Wort so, wie er sie ben Als Mr. Emerson im Jahre Reportern mitgetheilt hatte. 1835, während die irländische Reveal-Agitation auf ihrer Höhe war, eines Abends Mr. D'Connell zu antworten unter= nahm, hatte er ebenfalls die ganze Rede, die von statistischen Angaben und Berechnungen wimmelte, vorher aufgeschrieben. Es schien fast unmöglich, daß er nicht wenigstens die stati= stischen Theile seiner Rede ablesen sollte und gleichwohl ge= schah dies nicht. Mr. Emerson leistete vielmehr das Außer= ordentliche, daß er die ganze Rede, die nicht weniger als 33/4 Stunden in Anspruch nahm, mit fämmtlichen Rahlenangaben wortgetreu aus bem Gedächtniß hersagte.

Es hat zu allen Zeiten Parlamentsmitglieder gegeben und wird deren vermuthlich zu allen Zeiten geben, welche bei den Reportern sehr beliebt, andere, welche bei ihnen mißsliebig sind. Zu den unbeliebtesten Persönlichkeiten in dieser Beziehung gehörte Sir Robert Peel. Er hatte eine gewisse hochsahrende Art und Kälte des Benehmens, welche absichreckte, anstatt anzuziehen. Aber dies blieb natürlich ohne allen Einsluß auf die Wiedergabe seiner Reden. Diese waren zu berebt und geistvoll und die Stellung von Sir

Robert Beel mar eine zu hervorragende, um nicht vor jeder Herabsetzung gesichert zu sein. Dagegen murbe Mr. Spring Rize, der spätere Lord Monteagle, der bei den Reportern ebenso unbeliebt mar, von diesen ziemlich schlimm behandelt. Reben von ihm, welche nicht eine gang besondere Wichtigkeit beanspruchen fonnten, murden häufig nur sehr furz wieder= gegeben und manchmal ganz übergangen. Wer bagegen ber erklärte Liebling der Reporter war, braucht faum erst gesagt zu werden. Niemand konnte in dieser Beziehung Lord Balmerfton den Rang streitig machen und gleichviel, ob die Berichterstatter Blättern angehörten, welche der Regierung feindlich ober gunftig waren, alle waren gleichmäßig bemuht, jedem Wort, das er sagte, die größte Aufmerksamkeit jugu-Der außerordentliche Zauber seiner freundlichen Leutseliakeit wirkte bei den Reportern ebenso wie bei allen Anderen, die im Leben mit ihm in Berührung gekommen find. Bei jeder Gelegenheit, wo sich Lord Palmerston den Reportern verbindlich erzeigen konnte, geschah dies in der zuvorkommenbsten und freundlichsten Weise. Wenn es sich um ein Meeting handelte, bei dem Lord Valmerston zu ibrechen hatte und die Reporter ihm Vorstellungen machten. daß sie ihre Bureaux in London nicht mehr erreichen könnten, falls der für feine Rede angesetzte Zeitpunkt nicht ge= ändert murde, so mandte er sogleich seinen ganzen perfonlichen Ginfluß an, um bies zu ermöglichen ober wenn eine Aenderung nicht mehr zu erzielen mar, so verfehlte er nicht, ben Berichterstattern einen turzen Umriß seines beabsichtigten Bortrage zu geben. Ein geschickter Reporter wird immer im Stande fein, besonders wenn ihm die Manier des Redners bekannt ift, aus einigen Andeutungen über Gegenstand und Gesichtspunkte eine Rede anzufertigen, die meistens

so gut ausfällt, daß der, dem sie in den Mund gelegt ist, keinen Grund hat, sie zu verleugnen. Und so geschah es denn auch in solchen Fällen mit Lord Palmerston.

Die Barlaments-Berichterstatter zerfallen in zwei Rlaffen. Die eine Rlaffe ist nur für die laufende Session, die andere für das ganze Jahr engagirt. Das Salgir ber Letteren wird demgemäß das ganze Jahr hindurch bezahlt, mährend im ersteren Kalle die Auszahlung des Salairs mit dem Schluß ber Seffion aufhört. Diese beiden Rlaffen haben bemnach widerstreitende Interessen. Die "Annuals", wie man sie auf der Galerie bezeichnet, lieben turze, die "Seffionals" lange Parlamentssitzungen. Lettere würden liebsten damit einverstanden sein, wenn das lange Parlament des siebzehnten Jahrhunderts noch einmal wieder auflebte. Vor zwanzia bis dreißig Jahren hatte jeder Barlaments-Berichterstatter seine Carriere als "Sessional" zu beginnen und oft mußten dieselben in solcher Stellung fehr lange ver-Es famen Falle vor, in benen ein "Seffional", obgleich durchaus tüchtig in seinem Fache, neunzehn Jahre in dieser Eigenschaft verblieb, bis sein Name auf die Lifte der "Annuals" gesett murde. Jest ist ein solcher Kall kaum mehr möglich und im Allgemeinen eriftirt unter ben Zeitungen die Tendenz, allen ihren Berichterstattern jährliche Enaagements anzubieten. So wird es schon seit zehn ober zwölf Jahren bei der "Times" gehalten und auch wohl bei der Mehrzahl der anderen Zeitungen.

Die sitzungsweise engagirten Berichterstatter werfen sich in der Zwischenzeit ihres regelmäßigen Verdienstes auf Prisvatspeculation. Erfahren sie, daß irgendwo in Stadt oder Land eine öffentliche Versammlung stattfinden soll, so melden sie sich auf dem Bureau der Morgenblätter mit einer Nach-

frage, ob dieselben einen ihrer regelmäßigen Berichterstatter dahin zu senden gedenken. Wird "nein" geantwortet, fo bereitet fich ber "Seffional" vor, ben Kana felbit zu machen. Gewöhnlich wird für Berichte ber Art eine Guinee per Spalte bezahlt und es hängt nun von der Entfernung des Plates, von der voraussichtlichen Lange des Berichtes, der erstattet werben fann, von der Anzahl Zeitungen, welche einen folchen nehmen wollen, ab, ob bei dem ganzen Unternehmen für den Reporter etwas "herauskommt". Am besten stellen sich die Aussichten, wenn während der parlamentarischen Bause Meetings stattfinden, bei benen verschiedene einflukreiche Redner zu erscheinen haben. In folden Fällen werben die "Seffionals" große Entfernungen zurücklegen, oft bis 150 Meilen, und wenn einer nicht genügt, so unternehmen mehrere Reporter eine Reise auf gemeinschaftliche Rosten. In der Regel nehmen in solchem Kalle alle Morgenblätter einen Bericht an und ber Verdienst kann sich für zwei Reporter auf 10, 12 bis 14 Bfb. Sterl. für eine Tagesarbeit belaufen, mährend die Auslagen vielleicht nur eine Guinee betragen.

Nicht ganz selten allerdings trügt die Berechnung. Irgend ein Umstand verhindert vielleicht den Hauptredner anwesend zu sein, das Meeting wird verschoben oder es verläuft ohne Interesse und der Reporter hat seine Mühe versoren. Folgender Borfall auf diesem Gebiet verdient der Erinnerung ausbehalten zu werden. Wenn Lord Palmerston's Wiederswahl für das Parlament in Tiverton stattsand, pflegte ein einziger Wann ihm Opposition zu machen und zwar war dies ein Metzer von excentrischen Anschauungen, aber von guter Rednergabe. Der Berlauf dieser regelmäßig wieders

fehrenden Scene gestaltete sich meistens fehr amufant und gereichte ber ganzen Berfammlung zur gerechten Erheiterung. Lord Balmerston, einer ber elegantesten und gewandtesten Redner seiner Zeit, parirte die groben, schweren Angrisse bes redelustigen Metgers mit einem nimmer verfiegenden humor und da ihm felbst natürlich stets ber Sieg in diesen Wortgefechten blieb, so bedauerte er es vermuthlich nicht am mindeften, wenn ber Metger einmal am Erscheinen verhin-Dies war der Fall, als Lord Palmerfton zum bert mar. letten Male por der Einbringung ber Reformbill Seitens des Whia-Ministeriums in Tiverton candidirte. Gerade zu bieser Gelegenheit hatten sich aber drei "Sessionals" in der Erwartung interessanter Enthüllungen über die Reformbill und der üblichen pifanten Rauferei zwischen dem Minister und seinem Opponenten, aus London aufgemacht. Die Ent= täuschung war eine vollkommene, ba bas Meeting so farblos wie möglich verlief. Nachdem einer von den Wählern Lord Balmerfton vorgeschlagen, ein anderer ben Borschlag unterstütt, murbe Seitens bes Beamten die übliche Frage, ob noch ein anderer Candidat vorgeschlagen werde, gestellt. Rum Entseten ber "Seffionals" blieb Alles vollkommen stumm, der Metger mar erfrankt und konnte sich nicht vernehmen laffen. Der Antrag murbe also ohne Widerspruch genehmigt und Lord Balmerston für gültig gewählt erklärt. Nach einigen Worten bes Dankes Seitens biefes Letteren, in die er einen Ausdruck des Bedauerns über die Abwesenheit seines "Freundes" einflocht, wurde das Meeting für beendigt erklärt und Lord Balmerston kehrte mit zweien seiner Freunde in fein Sotel gurud. Die enttäuschten Reporter, höchst indignirt über den Streich, den ihnen das Schicksal

gespielt, traten sogleich zusammen und beriethen, mas zu Auf alle Fälle wollten fie einen Bericht haben, mochte er herkommen, woher er wollte. Bor allen Dingen schien es ihnen, daß sie Lord Balmerston aufsuchen und ihn mit ihrer Lage bekannt machen müßten. Nachdem ein Sprecher ermählt mar, murbe nach bem Hotel, in welchem Lord Palmerston Quartier genommen hatte, aufgebrochen und biesem eine Botschaft geschickt, daß drei mit der Londoner Breffe in Beziehungen stehende Gentlemen um Erlaubniß baten, den Minister auf kurze Zeit in Anspruch nehmen zu bürfen. Sogleich erfolgte die Antwort, daß Lord Balmerston fich freuen murbe, die Herren bei fich ju feben. Diese ließen fich also in bas Zimmer, wo ber Minister mit seinen Freunben verweilte, führen und ber Sprecher begann eine bewegliche Schilberung ihrer Lage zu entwerfen. Er fette auseinander, daß sie außerhalb der Barlamentssession keinen regelmäßigen Behalt von den Blättern, für welche fie berichteten, empfingen, daß sie in Erwartung wichtiger Borgänge den ganzen Weg von London nach Tiverton auf ihre eigenen Rosten zurückgelegt hätten, endlich, daß es nun nichts für sie zu berichten gabe und daß sie fürchten müßten, nicht allein ihre Auslagen umsonst gemacht zu haben, sondern sich auch für die Zufunft bei den Herausgebern der betreffenden Blätter zu schaben.

"Ich bedaure diesen Vorsall sehr, meine Herren", sagte Lord Palmerston, nachdem er den Bericht der Reporter vernommen hatte. "Hätte ich gewußt", fügte er hinzu, "um was es sich handelte, so würde ich Ihretwegen eine Rede über irgend einen Gegenstand gehalten haben. Unglücklicherweise weiß ich nicht, was wir jetzt thun könnten. Können Sie irgend etwas angeben?"

"Würden Sie vielleicht die Güte haben, jest eine Rede zu halten, Excellenz?" sagte ber Sprecher ber Reporter.

"Aber wie geht das, es sind ja nur meine beiden Freunde hier?"

"Und wir Drei doch auch noch, Excellenz," sagten die Reporter.

"Sehr wohl, aber worüber soll ich sprechen? Ich habe wirklich keine 3bee."

"Excellenz", sagte ber Sprecher ber Reporter, "Sie fennen ohne Zweisel bas tiese Interesse, welches im ganzen Lande hinsichtlich der neuen Resormbill herrscht, Sie würden uns sehr verbinden, wenn Sie etwas über diesen Gegenstand sagen wollten."

"Nun, ich weiß kaum", sagte Lord Palmerston, "was sich gerade jetzt über diesen Gegenstand mit Nuten vorbrins gen ließe. Es ist ja allerdings richtig, daß die Minister Seiner Majestät eine Resormbill vorbereitet haben, welche bem Parlament bei seinem nächsten Zusammentritt vorgelegt werden soll."

Und nun fuhr Lord Palmerston in einer längeren Auseinandersetzung fort, sich über die Bedürsnisse des Landes zu
verbreiten, über die allgemein empfundene Nothwendigkeit, die Bertretung des Landes zu verbessern und über den Wunsch der Regierung, den Bedürsnissen des Landes gerecht zu werden. Ohne sich auf irgend welche Einzelheiten einzulassen, ließ Lord Palmerston doch geschickt durchblicken, daß die vorzuschlagenden Resormen so beschaffen sein würden, daß sie den Wünschen der großen Mehrheit des Landes entsprechen dürsten. Nachdem die Auseinandersetzung des Ministers beendet war, statteten die Reporter ihm ihren verbindlichsten Dank ab und sie hatten natürlich nichts Eiligeres zu thun, als die ganze Rede wortgetreu den Londoner Morgenblättern zuzuschicken. Für wie wichtig dieselbe geshalten wurde, beweist der Umstand, daß fast jedes derselben sich am nächsten Tage in einem Leitartikel über die Ansbeutungen des Ministers verbreitete.

## Kapitel XVII.

## Parlamentarische Berichterstatter. II.

Die Gentlemen von der Galerie waren in den erften funfzehn bis amangia Jahren dieses Jahrhunderts eine wesentlich anders geartete Menschenklasse, als sie es gegen= Dies lag zum Theil an dem Umftand, bag wenig= stens brei Biertel berselben Irlander waren. Mr. Sheriban, felbst von irländischer Abkunft, wird als berjenige bezeichnet, ber diese starke Einführung bes irischen Elements in den Reporterdienst veranlagte, weil er hoffte, dag dies einer mit besonderer Sorgfalt behandelten Wiedergabe seiner Reden zu Gute kommen mürde. Das überwiegend irische Element brachte sich in vielen humoristischen Streichen und ungenirten Spagen jur Geltung, von benen einige gemiffermaßen zur Chronif ber Reporter ber bamaligen Zeit gehören. Folgender Kall ereignete sich beispielsweise zu jener Zeit im Unterhause. Es war gegen drei Uhr Morgens und noch immer verhandelte das Haus ruhig als Comité über ein Gefet in Betreff ber Schlagbäume ober irgend einen andern gleichgültigen Gegenstand, da es munschenswerth mar, daß fämmtliche auf der Tagesordnung befindlichen Gegenstände erledigt mürden, ehe das Haus sich vertagte. Niemand redete, es war nur eine Art ruhiger Unterhaltung unter den Mitgliedern im Gange und im Ganzen war die Verhand= lung so langweilig und trübselig wie möglich. Gerade zur

Reit, als die parlamentarische Scene fich immer öber aeftaltete und die paar noch anwesenden Mitglieder einem Kleinen Rreise von Leidtragenden glichen, die sich irgendwo zum Begräbnig versammelt hatten, erscholl eine Stentorftimme mit dem Ausruf: "Der Herr Sprecher foll einen Gesang zum Besten geben!" Die Wirfung mar unbeschreiblich. Zuerst allgemeines Erstaunen, bann aber übermog ber komische Eindruck und Alle brachen in lautes Gelächter Selbst Bitt, der sich aufälliger Weise unter der geringen Anzahl von Mitgliedern befand, obwohl meistens fo refervirt und gezwungen, baf die Starrheit feiner Befichtezüge kaum jemals durch ein Lächeln gemilbert wurde, selbst Bitt schüttelte sich vor Lachen. Der Einzige im Sause, ber feine Würde und feinen Ernft behauptete, mar ber Sprecher, bamals Mr. Addington, Bruder des Bremierministers. fühlte seine Würde so unverzeihlich verhöhnt und sich selbst fo bloggeftellt, dag er von dem allgemeinen Gelächter nicht angesteckt wurde. Raum mar dies verstummt, so rief Mr. Addington mit dem lautesten Ton seines Unwillens: "Sergeant, nehmen Sie den Beleidiger in Gemahrsam". Da ber Ruf von der Galerie herabgekommen mar, so begab sich sogleich einer der Beamten dorthin. Hier mandte er sich an den Reporter Mark Supple, mit dem er seit vielen Jahren bekannt mar, um Ausfunft über bie Berson zu erlangen, welche den Sprecher beleidigt habe. Mark Supple, ohne den Mund zu öffnen, ließ sein Auge mit einem verschmitten Ausdruck über einen kleinen untersetten, harmlos aussehenden Quater gleiten, ber ruhig auf einem Edfit bie Zeit verdämmerte. Sogleich stürzte der Beamte auf den Quater und, indem er ihn an feinem fragenlosen Rod pactte, fagte er: "Ihr seid mein Gefangener, tommt mit mir."

"Was habe ich mir zu Schulden fommen lassen. Freund?" faate ber Quafer. "Ihr habt bas haus beleidigt, indem ihr ben Sprecher zu singen aufgeforbert habt." ich nicht gewesen. Freund. Ich habe meinen Mund nicht geöffnet, seit ich hier hereingekommen bin", sagte ber Quater in bem Ton der überzeugenoften Milde und Sanftmuth. den Beamten machte dies gar keinen Eindruck. "Rommt fogleich mit mir", herrschte er ben Quafer an. Und fort mußte biefer und por dem Sergeanten erscheinen, ber mit ber imposanten Reule auf seiner Schulter und ber gangen pomphaften Ausstattung, die zu seinem Umt gehört, ihn das Gefängniß transportirte. Gefängniß ist der officielle Im Grunde besteht der darunter verstandene Ausbruck. Raum aus einem hinlänglich wohnlich eingerichteten Zimmer, in welchem Uebertreter der Regeln des Hauses internirt merden. In diesem Gemahrsam fan der Quater bis jum nächsten Tage, wo er gegen Zahlung der sehr hohen Rosten entlassen murbe, obgleich sich eigentlich nichts herausstellte, was ihn des ihm zur Last gelegten schweren Berbrechens schuldig erscheinen ließ. Der wirkliche Attentäter war, wie fich später herausstellte, Mark Supple felbft, ber bei jener Gelegenheit seine angeborne Neigung zu einem "ausgezeich= neten Wit urch eine etwas reichliche Libation geistiger Getränke noch über bas gewöhnliche Mak hinaus gesteigert hatte. Durch die Dazwischenkunft einiger einflugreicher Mit= glieber bes Barlaments murbe, als feine Thaterichaft fpater ruchbar murbe, die Sache gleichwohl nicht weiter verfolgt.

Ungefähr um dieselbe Zeit wurde von einem der Resporter folgender besonders kede Schwank angestiftet und aussgeführt. Es handelte sich eines Abends im Unterhause um die Frage wegen Beschäftigung der englischen Arbeiter.

Die Debatte mochte mohl einen ziemlich ichleppenden Berlauf nehmen, genug, einer der erst fürzlich von Tipperarn importirten Reporter, Morgan D'Sullivan, fühlte fich ungebührlich schläfrig und nach einigen fruchtlosen Bersuchen, das immer mehr bei ihm zunehmende Berlangen, die Augen zu ichließen, wieder abzuschütteln, erklärte er dem einzigen außer ihm auf der Galerie anwesenden Collegen. Beter Kinnertn. daß er ein wenig nicken werde, wenn dieser ihm bei seinem Erwachen sagen wolle, was sich mittlerweile Interessantes ereignet habe. Beter Kinnerth mar einverstanden und Morgan D'Sullivan verließ die langweilige Unterhaussitzung und begab sich in das Reich der Träume. Nach seinem Wieder= ermachen entspann sich folgendes Zwiegespräch, bei beffen Wiedergabe wir leider auf die charafteristische Kärbung, die basselbe durch den irländischen Dialekt und die ganze Sprachweise der Bewohner der grünen Insel erhält, verzichten müffen.

"Ift etwas vorgekommen?" fragte Morgan.

"Ja, ganz gewiß", erwiederte ber Andere.

"O, in der That?" sagte Morgan, indem er seine Ohren spitte.

"Ja, Morgan, und noch etwas ganz besonders Wichtiges."

"Etwas Wichtiges — und warum sagt Ihr mir das nicht gleich? Worüber war es benn?"

"Ueber bie Borguge ber irländischen Rartoffel, Morgan."

"Seid Ihr gewiß, daß es sich um die irländische Kartoffel handelte, Beter?"

"Ganz gewiß und eine mundervolle Rede mar es."

"Donner und Blit, alfo nur zu und heraus damit."

"Ich werde fie Euch aus meinem Notizbuch vorlesen.

Morgan, und Ihr könnt bann, wie ich lese, es für Guch nieberschreiben" sagte Beter.

"O sicherlich, ich bin immer bereit, Alles niederzuschreiben, wenn Einer etwas über unsere Kartoffeln sagt. Also nun nur vorwärts, Beter, mein Junge."

Beter, der aus seinem Notizbuch zu lesen schien, begann wie folgt: "Das ehrenwerthe Mitglied sagte, daß wenn —

"Halt' mal ruhig", unterbrach ihn Morgan, "wer war das ehrenwerthe Mitglied?"

Peter zauderte einen Augenblick, dann sagte er ruhig: "Fragtet Ihr nach seinem Namen? Sicherlich, es war Mr. Wilberforce."

"Mr. Wilberforce? Sehr gut, nun also."

Peter fuhr fort: "Mr. Wilberforce sagte, daß es ihm immer außer allem Zweisel erschienen sei, daß die hauptssächlichste Ursache, weshalb die irländischen Arbeiter so viel stärker und ausdauernder als die englischen seien, in den Vorzügen der irländischen Kartossel liege und er —"

"Peter, lieber Junge", rief Morgan, der bei dieser preisenden Erwähnung der irländischen Lieblingsfrucht sich ganz begeistert fühlte — "Beter, lieber Junge, das ist so wichtig, wir müssen Mr. Wilbersorce in der ersten Person sprechen lassen."

"Meint Ihr wirklich?" fagte Beter.

"Nun versteht sich", antwortete Morgan.

"Also weiter", sagte Peter.

"Und ich habe keinen Zweifel", fuhr Mr. Wilberforce fort, "wäre ich in Irland geboren und auferzogen worden, hätte ich mich dort also von jener höchst heilsamen und nahrhaften Knollenfrucht ernährt, so stünde ich nicht vor Ihnen, Herr Sprecher und den ehrenwerthen Mitgliedern, als das arme, schwache, verkümmerte, zusammengeschrumpfte Wesen, als welches Sie mich jetzt vor sich sehen, sondern ich würde vor Ihnen stehen als ein großer, starker, athletischer Mann, im Stande ein ungeheures Gewicht zu tragen."

Hier konnte Morgan D'Sullivan seine Begeisterung nicht mehr zurückhalten. "Meiner Treu', Peter", sagte er, "das nenne ich wahre Beredsamkeit. Also weiter."

"Ich halte", sagte Mr. Wilbersorce, "jenes Knollengewächs für unschätzbar und ich betrachte den Mann, der es zuerst in Irland andaute, als einen Wohlthäter ersten Ranges für sein Land. Und mehr noch, meine entschiedene Meinung ist, daß unsere Arbeiter sich nie in körperlicher Hinsicht den irländischen Arbeitern werden an die Seite stellen können, die wir in England eine genügende Anzahl von Kartosseln ziehen, um aus diesen ihre Hauptnahrung herzurichten." (Hört! hört! von beiden Seiten des Hauses.)

"Nun, bei St. Patrick, das übertrifft Alles", sagte Morgan, indem er seine Notizen beendigte. "Das ist richstige Philosophie. Und die übrigen Mitglieder riesen also: Hört, hört?"

"Gang gewiß, bas thaten fie", antwortete Beter.

Eine Biertelstunde später beendigte das Haus seine Berhandlungen. Peter ging direct auf das Bureau des "Morning Chronicle", bei dem er angestellt war, und arbeitete seinen Bericht aus, während Morgan, entzückt über die Standrede, welche Mr. Wilbersorce über die Borzüge der Kartoffel von "ould Ireland" gehalten hatte, in athemsoser Hast in das Wirthshaus stürzte, in welchem die übrigen Reporter, die eigentlich auf der Galerie hätten sein sollen, versammelt waren. Er theilte ihnen die wichtige Rede mit, welche sie versäumt hatten, und Alle nahmen eiligst eine Copie derselben, um sie den Druckern einzuhändigen, ohne unter dem augenblicklichen Ginfluß ber geistigen Getrante, die fie zu fich genommen hatten, viel darüber nachzudenken, ob es überhaupt wahrscheinlich sei, daß Mr. Wilberforce eine solche Rede aehalten habe. Am nächsten Morgen war dieselbe richtig in allen Zeitungen, mit einziger Ausnahme bes damals nicht gerade sehr verbreiteten "Morning Chronicle", zu lesen und außerordentlich groß mar, wie fich denken läßt, das Erstaunen, welches ein so wundersamer Erguß im ganzen Publikum Mr. Wilberforce aalt für einen höchst überhervorrief. legten, ruhigen Mann und gleichwohl hatte er eine Rede gehalten, welche ihn beinahe als reif für eine Irrenanstalt erkennen ließ. Und diese Rede stand in allen Morgen= blättern und in allen in fast ganz derselben Kassung — es konnte also kein Ameifel an der Authenticität derselben sein. Als am Abend das Unterhaus feine Situng eröffnete und ber Sprecher eben seinen Sitz eingenommen hatte, erhob sich Mr. Wilberforce, um die Nachsicht des Hauses für einige Minuten in einer Angelegenheit in Anspruch ju nehmen, welche ebensowohl das Haus als ihn felbst persönlich betreffe. "Reinem der ehrenwerthen Mitglieder", fagte er, "wird die Rede entgangen sein, welche ich angeblich in der letten Nacht gehalten haben foll. Es bedarf kaum der Berficherung, daß Niemand dieselbe mit größerem Erstaunen gelesen haben kann als ich, nachdem ich sie heute Morgen bei der Lectiire ber Zeitungen beim Frühftud entbedt hatte. Was mich felbst betrifft, so wurde ich mir wenig aus ber Sache machen, obgleich ich, ware ich im Stande folden Unfinn zu äußern, wie er mir hier in den Mund gelegt ist, offenbar viel eher in ein Tollhaus als in dies hohe Haus hineingehörte. Aber die Würde eben dieses Hauses ist von diesem

Γ

Vorgang mitbetroffen. Wenn die Mitglieder desselben in ber That im Stande wären, solchen Unsinn mit anzushören, vorausgesetzt daß ich fähig wäre einen solchen zu äußern, so würde dieser Platz eher einem Possentheater als einem Versammlungsort für die Vertreter der Nation gleichen."

Von einigen Mitgliebern wurde vorgeschlagen, die Drucker ber verschiedenen Zeitungen vor die Schranken des Hauses wegen eines Privilegienbruchs zu berufen, aber die Sache blieb schließlich auf sich beruhen, ohne daß ihr weitere Folge gegeben wurde. Mr. Wilberforce, obgleich der beleidigte Theil, befürwortete selbst dies Verhalten und das Haus hatte Ueberlegung genug, demselben zuzustimmen.

Der Held diefer Geschichte. Beter Finnerty, murde später im Jahre 1811 wegen eines auf Lord Castlereagh, bamaligen Staatssecretar für die ausmärtigen Angelegenheiten, bezug-Es murbe ihm eine hohe Strafe lichen Libels verurtheilt. zuerkannt, nämlich achtzehn Monate Gefängniß und Sicherheit von 500 Bfund Sterling für sein gutes Berhalten für die nächsten fünf Jahre. Als Beter Finnerty eben das Befängniß verlaffen hatte, begegnete er Lord Caftlereagh, der ihn fehr genau kannte. Dieser ging auf ihn zu und erkundigte sich in gang verbindlicher Weise, wie er sich befände. genug", fagte Beter, "um hoffentlich den Tag noch zu erleben, an dem Sie fich ben Sals abschneiben werden." Sonderbarer Weise traf diese Borhersage ein. zehn Jahre nach diesem Vorfall brachte Lord Castlereagh fich felbst ums Leben und Beter Finnerty erlebte diesen Tag. Er starb aber noch in demfelben Jahre, 1821, und zwar kaum vierzehn Tage nach Lord Caftlereagh's Selbstmorbe.

Kolgender dem Barlamentsmitglied für Corf. Mr. Roche, gespielte Streich wird ebenfalls einem Reporter zugeschrieben. Mr. Roche, der sich außer durch andere Eigenschaften auch durch einen abscheulich schlechten hut auszeichnete, der das Entfeten seiner Collegen bildete, empfing eines Tages einen von Lord Morpeth, dem Staatssecretar für Irland, unterzeichneten Brief. In diesem mar in verbindlicher Weise Dank und Anerkennung ausgesprochen für die werthvolle Unterstützung, welche Lord Melbourne's Berwaltung von den irländischen Mitgliedern des Unterhauses erfahren Nur in einer hinsicht bleibe ein Bunsch übrig, den angubeuten ber Briefsteller fich geftatten wolle: das äußere Aussehen, die Kleidung der irländischen Mitalieder leide Einigen unter einer gemissen Vernachlässigung und gerabe bieser Umstand werbe von den Conservativen, die immer sehr forgfältig und gewählt gekleidet seien, sehr zum Nachtheil ber Irlander ausgebeutet. Den Ministern Seiner Majestät und speciell dem unterzeichneten Mitglied deffelben gereiche es zu aufrichtiger Befriedigung, daß die Liberalen hinsichtlich ihres moralischen Charafters, ihrer Intelligenz und ihres parlamentarischen Geschickes den Conservativen vollständig Dieses günstige Verhältniß mürde noch gewachsen seien. mehr hervortreten, wenn der angedeutete Uebelstand beseitigt werden fonnte. Unter diesen Umständen werde der Hoffnung Raum gegeben, daß Mr. Roche es nicht übel deuten werde, wenn ber unterzeichnete Staatssecretar die Hoffnung ausspreche, daß berselbe in Rufunft seinem äußeren Aussehen eine etwas größere Aufmerksamkeit schenken und namentlich ben Sut, den er gewöhnlich trage, mit einem neuen vertauschen wolle.

Als das Mitglied für Cort die Lecture Diefes Briefes

beendet hatte, nahm er zuerst seinen Sut, der neben ihm auf bem Tische lag, sorgfältig in Augenschein. Es war nicht zu leugnen, daß berfelbe ben Staatsfecretar zu bem ausgesprochenen Bunich gewiffermaßen berechtigte. but war nicht allein an verschiedenen Stellen fehr abgeschabt. fondern er konnte auch unterschiedliche Aniffe und Buffe aufweisen, die Hutfrempe mar zerrissen und das ursprungliche Schwarz besselben hatte sich in ein mikvergnügtes Grau permanbelt. Mr. Roche gerieth so in Entruftung über feinen eigenen Sut, daß er große Luft verspürte, ihn auf die Erde zu schleudern und ihn als Kunmatte zu be-Nur die Erwägung, daß er nur diese einzige Kopf= bedeckung besaß und daß er dieselbe sich jedenfalls in brauch= barem Zustande erhalten mußte, bis er sich eine neue angeschafft hatte, bewog ihn, von einer solchen Mighandlung abzustehen. Um so eiliger begab er sich in einen hutmacherladen und schmuckte sich bort mit bem elegantesten und modernsten hut, den er aufzutreiben vermochte. Kaum hatte das ehrenwerthe Mitglied für Corf sich durch einen Blick in ben Spiegel überzeugt, daß jett kein leisester Bormurf seine Ropfbededung mehr treffen könne, so begab er sich spornftreichs in das irländische Staatssecretariat. Lord Morpeth bewillkommnete ihn mit aller der Freundlichkeit, die ein Minister einem Mitaliede seiner Bartei schuldet und ersuchte ihn, Plat zu nehmen. Einige allgemeine Bemerkungen murben ausgetauscht, mährenddem Mr. Roche fortwährend seinen neuen Sut zwischen ben Fingern brehte und die glänzenden Haare desselben mit seinem Aermel glättete. Da der Minister dies gar nicht zu beachten schien, so ging bem Mitglied für Cork allmälig die Geduld aus und in echt irländischer Weise entfuhr ihm plötlich die Frage:

"Bitte, Lord Morpeth, was benken Sie über meinen neuen hut?"

Der also Gefragte unterdrückte seine Verwunderung über die sonderbare Frage und indem er einen flüchtigen Blick auf den betreffenden Gegenstand warf, äußerte er die Meisnung, daß es wohl ein recht guter Hut sein möge.

"Ich habe nicht weniger als 28 Schillinge dafür bezahlt", sagte das irländische Parlamentsmitglied.

"O, in der That, war das der Preis?" sagte der Minister nachlässig.

"Ich kaufte ihn bei einem der elegantesten hutmacher vom Westend", fügte Mr. Roche hinzu.

Der edle Lord konnte diesmal einen etwas erstaunten Blick nicht zurückhalten, aber er begnügte sich doch damit, vor sich hin zu murmeln: "D, in der That?"

"Was benken Sie von der Form des Hutes?" fragte Mr. Roche, indem er den Gegenstand der Untersuchung dem Minister dicht vor die Augen hielt.

"Sehr gute Form", sagte dieser, dem der Berdacht aufstieg, daß es mit Mr. Roche's Berstand nicht ganz in Ordnung sei.

"Wie finden Sie ben Rand?" inquirirte Mr. Roche weiter, indem er den Hut wieder in die Höhe hielt.

"Ich finde ben ganzen hut völlig vorwurfsfrei", antwortete ber Minister mit musterhafter Gebuld.

"Ich bin äußerst glücklich, daß Sie mit dem Hut zus frieden sind" sagte das Parlamentsmitglied, welches Lord Morpeth dabei in seltsamer Weise anlächelte.

Es entstand eine augenblickliche Pause, — ber Erwartung von Seiten des Mitgliedes für Cork, der Berlegenheit von

Seiten des Ministers. Alsbald aber begann das Verhör aufs Neue, indem Mr. Roche abermals anhub: "Finden Sie den Rand nicht zu breit?" Diesmal vermochte Lord Morpeth, dessen Verwunderung den höchsten Grad erreicht hatte, keine Antwort zu sinden, er verharrte daher in Stillschweigen. Mr. Roche suhr sort: "Ich hatte die Ehre, Ihre Note zu erhalten und Sie sehen, wie schnell ich der darin enthaltenen Aufsorderung entsprochen habe." "Wirklich", sagte der edle Lord, der jetzt einen verhaltenen Unwillen nicht mehr unterdrücken konnte, "ich verstehe nichts von alledem. Dars ich Sie um eine Erklärung bitten? Ich habe Ihnen keine Note geschickt und habe keine Aufsorderung an Sie gerichtet."

"Haha, das ift nicht schlecht, das ift wirklich vortrefflich", fagte das Mitglied für Cork, ber ben Spaß auszeichnet zu finden schien.

"In der That, Mr. Roche", erwiederte der höchlichst indignirte Minister, "das erfordert eine Erklärung. Meinen Sie vielleicht —"

She Lord Morpeth seinen Satz beendigen konnte, hatte Mr. Roche ben unheilvollen Brief hervorgezogen und, indem er ihn hoch emporhielt, sagte er: "Sehen Sie sich dies Schreiben an."

Lord Morpeth warf einen Blick auf den Brief und bemerkte dann ruhig: "Dieser Brief ist nicht von mir geschrieben."

"Kommt, kommt, Lord Morpeth", sagte ber Andere, noch immer an ber Boraussetzung festhaltend, daß der Minister nur Scherz mit ihm treibe.

"Auf Chre", wiederholte dieser, "es ist nicht meine Handschrift." "Nicht Ihre Handschrift", sagte das unglückliche Mitglied für Corf, dem die Ahnung aufdämmerte, daß er sich entsetzlich albern benommen habe, "und wessen Handschrift denn?"

"Irgend welche Ihrer Freunde haben sich, wie es scheint, einen Spaß mit Ihnen erlaubt", erwiederte der Minister.

"Ich liebe keine solchen Späße", schrie bas entrüstete Parlamentsmitglieb, ber wie vom Sturmwind gejagt aus bes Ministers Zimmer stürzte. Er schwor surchtbare Rache dem, ber diese Fopperei an ihm verübt, aber seine Nachsorschungen blieben in Bezug auf die Person vergeblich und nur, daß der Urheber des Streiches in den Kreisen der Reporter zu suchen sei, wurde als ausgemacht angesehen.

Der Borfall, den wir hier ergahlt, fam in der Barlamentssession des Jahres 1835 vor. Er mar der lette der lustigen Streiche, durch den sich die irländische Aera des Seit jener Zeit ist ber Ton Reportermefens auszeichnete. unter den Reportern ein sehr gesetter und anständiger, der Dienst selbst ein sehr anstrengender und ernsthafter geworben. In keiner Weise läßt sich berfelbe mit dem Dienst, wie er por etwa 50 Jahren beschaffen mar, veraleichen. mals eine verhältnifmäßig leichte und forgenlose Beschäfti= gung mar, ift jest einer ber mühsamsten und verantwortlichften Berufszweige geworden, ben Giner ausüben fann. Reporter, als eine Rlasse betrachtet, sind meistens nicht allein Männer von höherer Bilbung, sondern sie haben in ihrer Mehrzahl einem gelehrten Studium obgelegen. Biele ae= hören bem juristischen Stande an, sei es, daß fie noch ben vorbereitenden Studien obliegen ober daß sie fich bereits in praftischer Thätigfeit befinden. Manche murden aus ihrer Reporterstellung zu richterlichen Stellungen in den Rolonien mit großem Gehalt befördert. Vor einigen Jahren traf dies Loos einen Gentleman der Galerie, der viele Jahre hindurch zu 5 Guineen die Woche als Berichterstatter sich gemüht hatte. Er erhielt einen Richterposten in Indien mit einem Gehalt von 5000 Bfd. Sterl. Auch in den letten drei Jahren tam ein ähnlicher Kall vor, wo der Betreffende zu einer einträglichen Richterstellung in Westindien befördert wurde. Dem ärztlichen Stande gehören im Ganzen wenige unter den Reportern an, doch hat es deren immer einige gegeben und unter ihnen folche, die später jur Ausübung ihres Berufes zurückfehrten und sich einen ausgezeichneten Namen erwarben. Ebenso hatte ber Reporterstand zuweilen, boch im Ganzen nur felten, einige Mitglieder aufzuweisen, bie im Begriff gewesen maren, fich bem geiftlichen Stande zu widmen, aber aus irgend welchen Gründen aus dieser Laufbahn abzuschwenken für aut befunden hatten. Namentlich die schottische und die römisch-katholische Kirche stellte manchmal folche Ueberläufer aus bem geiftlichen in das weltliche Gebiet. An berühmten Namen hat es in der Zahl der englischen Berichterstatter nie gefehlt. Schon früher ift erwähnt worden, daß Dr. Samuel Johnson zu benselben zu rechnen sei, weil er, obwohl er nur ein einziges Mal die Galerie des Unterhauses betreten hatte, beinahe drei Jahre hindurch nach den ihm von Anderen gelieferten Notizen die Barlamentsberichte für bas "Gentleman's Magazine" schrieb. Einige Zeit später trat Mr. William Radcliffe als Reporter mit einer ber bamaligen Zeitungen in Berbindung. Radcliffe hatte nicht allein ein ausgezeichnetes Gedächtniß, in welcher Hinsicht er Aehnliches wie der früher erwähnte "Memory Woodfall" zu leiften im Stande mar, sondern er

übertraf biefen noch burch eine aanz besonders bemerkens= Er hatte nämlich die Gewohnheit, von werthe Kähiakeit. bem Unterhause direct in die Druckerei zu gehen und bort ben Setern sofort zwei gesonderte Berichte zu dictiren. Mr. Radcliffe's Liebe für das Reporterfach und für das Zeitungswesen im Allgemeinen war eine mahre Leibenschaft. Er opferte derselben die brillantesten Aussichten in der juri= stischen Carriere und selbst eine wichtige diplomatische Stellung, welche ihm eine glanzende Butunft eröffnet hatte. Bon anderen Barlaments = Berichterstattern, welche später Berühmtheit erlangten ober jett wichtige Stellungen einnehmen, sind zu erwähnen: Sir James Mackintosh, Mr. Allan Cunningham, Mr. Horace Twif, Berfaffer des "Leben von Lord Elbon", Mr. S. C. Hall, Herausgeber bes Art. Union. Mr. William Jerdan, der Begründer und langjährige Herausgeber der "Literary Gazette"; ferner Mr. John Panne Collier, der ausgezeichnete Kenner Shakespeare's, Mr. Sidney Taylor, viele Jahre hindurch neben seiner Braxis als Barrifter der erste Leitartikelschreiber des "Morning Herald" in beffen beften Zeiten, Mr. Biddlestone, der jett eine ber höchsten richterlichen Stellungen in Indien einnimmt, Dr. Forbes Winslow, Charles Didens, Dr. William Ruffel, Mr. Roche und Mr. Haglitt, die letten Beiben gegenwärtig Registratoren am Insolvenzhof. Diese Liste könnte sehr leicht noch bedeutend ausgedehnt werden, aber da fie auf Bollftanbigfeit keinen Anspruch erhebt, sondern nur das Borhandensein vieler ausgezeichneten und hervorragenden Begabungen in der Rlaffe bon Journalisten, von der dieser Abschnitt handelt, conftatiren will, fo ift fie für diefen 3med genügend. Unter all den aufgeführten Versonen befindet sich wohl feine einzige, die, wie hoch sie später auch an Rang und Ansehen

gestiegen sei, jemals über die Zeit ihres Reporterdienstes erröthet hätte. Ganz im Gegentheil, sie waren immer stolz, sich darauf berufen zu können, daß sie jenen schwierigen Berpslichtungen genügt und jenen wichtigen Dienst von der Pike an durchgemacht hätten.

## Kapitel XVIII.

## Der Special-Correspondent.

Sebe tägliche Zeitung, Morgen- oder Abendblatt, hat jest, wenn friegerische ober revolutionaire Zeiten eingetreten find, ihren "Special - Correspondenten". Früher war der allgemeine gebräuchliche Ausbrud: "unser eigener Corresponbent", ber aber gegenwärtig mehr außer Gebrauch gefommen Unser "Special-Correspondent" hat einen gewissermaßen vornehmeren Rlang, und dies mag wohl hauptfächlich bazu beigetragen haben, die früher übliche Ausbruckweise zu Der "Special = Correspondent" hat übrigens verbrängen. außerdem allerdings ganz verschiedene Obliegenheiten und eine andere Stellung, als die in den Hauptstädten von Europa, Amerika, Indien oder Australien stationirten Correspon= Die Stellungen ber letteren sind fest an die Städte gebunden, von denen ihre Mittheilungen datirt sind; sie haben für ihre pflichtmäßige Berichterstattung eine sich bas ganze Jahr hindurch gleichbleibende Sphare. Der "Special-Correspondent" im Gegentheil nimmt keine stationare Stellung ein, fein Beruf erheischt, daß er ben Umftanden gemäß von Ort zu Ort geht und bag er über basjenige berichtet, mas ihm an diesen Blaten Bichtiges aufstöft. Bricht eine Revolution in einem Lande aus, so muß er sich nach dem Theil beffelben begeben, wo jur Zeit der eigentliche Berd ber revolutionaren Bewegung ift. Chenfo ift in Rriegszeiten bie

Bflicht des "Special-Correspondenten", ber Armee überall hin zu folgen und dem Blatte, welches ihn entfendete, die beften Nachrichten, welche er fich über bie täglichen Fortschritte bes Rrieges verschaffen kann, zukommen zu lassen. 3m letten frangbfisch-beutschen Kriege begaben sich die meisten "Special-Correspondenten" ber Londoner Tagesblätter zuerft nach Met. da Louis Navoleon ienen Blat zu der Basis für die Angriffs-Operationen gegen Breuken gemacht hatte. Wo, wie es bei ber "Times" der Fall mar, mehrere Correspondenten ausgeschickt murben, um über die Kriegsereignisse zu berichten, wurde meniastens ein "Special-Correspondent" dem Hauptquartier der preußischen Armee zugetheilt. Derfelbe hatte alsdann Bollmacht, den deutschen Truppen überall dahin zu folgen, wohin sie die Basis ihrer Operationen im Fortgang bes Rrieges verlegen mochten.

Das Leben eines "Special-Correspondenten", sei es während einer Revolution oder mährend eines Keldzugs, wie in der Krim im Jahre 1854 oder wie im letten deutschfrangösischen Kriege, ist ohne Zweifel von der alleraufregendften Beschaffenheit. Boller Abenteuer ist es gleichzeitig großen Gefahren ausgesett, wenn ber Correspondent ein furchtloser Mann ist, der überall auf dem Bosten ist, um ben Interessen des von ihm vertretenen Blattes forderlich Hiervon ließen sich viele Beispiele sowohl aus bem Rrimfriege und dem Kampfe zwischen den amerikanischen Nordund Substaaten, als aus dem letten großen europäischen Kriege anführen. Die nichts achtende Rühnheit, mit ber viele Special = Correspondenten den augenscheinlichsten Be= fahren Trot boten, bilbete einen Gegenstand ber Bewunderung für die Officiere der verschiedenen Armeen. wurden sie angehalten, sie geriethen in Gefangenschaft und

tamen in Gefahr, erichoffen zu werben. Manche von ihnen wurden verwundet, einige getöbtet. Kast Alle hatten viele Entbehrungen und Strapagen mit oft lebenslänglichen Folgen auszuhalten. Den hartesten Proben in diefer Beziehung scheinen übrigens die Special=Correspondenten der amerika= nischen Blätter mährend bes Krieges zwischen ben Nordund Sübstaaten unterworfen gewesen zu fein. Der Berluft an Leben und Gesundheit, den jene große Ratastrophe auch für die im Dienste des Zeitungswesens stehenden Rrafte berbeiführte, übertrifft bei weitem die ähnlichen Berlufte, welche in den letten europäischen Rriegen ertragen werden mußten. Die Ursache hiervon liegt theils in ber außerordentlich langen Dauer des Krieges, welcher fünfmal langer als der frangofischbeutsche Rrieg mährte, theils in der erschrecklichen Robbeit der Kriegführung, die allmälig in Amerika Blat griff. Ende des Rrieges gab der "Nem-Nort Herald" eine Uebersicht der bei ihm eingetretenen Berlufte. Darnach hatte dieses Blatt vom Anfang des Krieges bis zum Ende desfelben 60 Special = Correspondenten auf den verschiedenen Kriegstheatern gehabt. Bon diesen war einer in der Schlacht getöbtet worben, brei bugten ihr Leben burch Krankheit und in Kolge von Entbehrungen ein. Einer wurde von einem Rartätschenschuß niedergestreckt und durch die Explosion einer Bombe buchftäblich lebendig verbrannt. Wieder ein Anderer hatte siebenundzwanzig Mal im Keuer gestanden und sieben Wunden erhalten, mährend einem Collegen vierzehnmonatliches Gefängnigleben zu Theil wurde; von biefer Zeit hatte er zehn Tage in einem dunkeln Loch zugebracht mit, wie ber "New-Nork Herald" hinzufügt, "fünf besperaten Mördern, unter benen sich zwei Neger befanden". Berschiedene andere Correspondenten maren auf Lebenszeit invalide geworben.

Aus ben weiteren Notizen des "New-Nork Herald" ist zu entnehmen, daß der Berluft an Bferden außerordentlich groß Bon hundertdreiundzwanzig Pferden, welche für den Dienst ber Special=Correspondenten gefauft maren und die ihnen nach den verschiedenen Kriegsschaupläten nachgeschickt wurden, erlagen nicht weniger als achtunbsiebzig, sei es. daß fie unmittelbar erschossen wurden oder in Folge von Entbehrungen umfamen. Es ift ein einziges Blatt, welches eine jo große Verluftliste aufzuweisen hat, es läßt sich also ungefahr ermessen, wie groß die Einbuße an Gesundheit und Leben gemesen sein mag, wenn man die gesammte amerikanische Breffe in Betracht gieht. Jedes der größeren Nem= Porfer Blätter hatte eine feinen Berhältniffen entsprechende Anzahl Berichterstatter auf den Kriegsschauplat entsendet, von denen die meisten in ähnlicher Weise wie die des " New-Dorf Berald" gelitten haben mögen.

Als ein frappantes Beispiel, wie einzelnen Corresponbenten auch unter ben verzweifeltsten Umständen der ehrgeizige Trieb, die besten Nachrichten zu liefern, über Alles geht, kann folgender Fall dienen, den man für einen amerikanischen Buff halten würde, wenn er weniger durch die Persönlichkeit des Erzählers verbürgt märe. Ein concurrirender Corresponbent, im Besitz einer sehr vollständigen und werthvollen Lifte von Bersonen, die in einer der Atlanta - Schlachten getöbtet oder verwundet maren, traf fich auf demfelben Gifenbahnzug mit Mr. Furap, der ebenfalls mit vollen Schlachtendetails nach Cincinnati jurudzukehren im Begriff ftanb. Der Bug entgleiste in ber Nacht, ber Wagen, in welchem beibe Correspondenten sagen, brach in Stude und es gab Todte und Aber mitten in den Schrecknissen der Nacht Verwundete. beseelte beide Correspondenten ein und derselbe Gedanke.

nämlich wie wünschenswerth und wichtig es für Jeden sei, in den Besitz der Notizen des Andern zu kommen, um dadurch den eigenen Bericht vervollständigen zu können. Zehn Minuten, nachdem die Katastrophe eingetreten war, belauerten sich die Correspondenten gegenseitig, wie Jeder im Dunkeln auf der Unglücksstätte Nachforschung hielt, ob er nicht etwa den Leichnam des Andern entdecken und sich dei der Gelegenheit in den Besitz von dessen Notizen setzen könne. Es lag eine schauerliche Komik in dieser Entdeckungsereise, auf der Jeder den Andern statt todt lebendig fand und Jeder das gleiche Bekenntniß zu machen hatte.

Ä

2

'n

11,

7

н н

1

ú

j

3

1

'n

21

Die Mühen und Gefahren, denen ein Special = Correspon= bent in Rriegszeiten ausgesett sein fann, find natürlich nicht nach Geld abzuschäten, doch versteht es sich auf der andern Seite, daß eine liberale Behandlung des Geldpunktes Seitens der Zeitungen gerade in diesem Kalle die unumgängliche Bebingung ift, um überhaupt die geeigneten Berfonlichkeiten zu Gewöhnlich werden dieselben aus der Reihe der Barlaments = Berichterstatter genommen, ihr Wochenfalair von 5 Guineen wird auf das Doppelte erhöht und sie außer= bem zur Bestreitung aller Ausgaben, die sie zu machen In diesem letten Bunfte wird genöthigt sind, ermächtigt. von den Londoner Zeitungen immer mit großer Liberalität ver-Den Kriegs-Correspondenten werden niemals Ginschränfungen auferlegt, sondern es wird ihnen immer gesagt, daß sie sich mit Allem versehen sollten, mas zu einer wirkfamen und bequemen Erfüllung ihrer Berufspflichten nothwendig ift. Die Rriegs-Correspondenten der "Times" sollen berselben mährend bes letten Krieges zwischen 30 Bfd. Sterl. bis 40 Bfd. Sterl. wöchentlich gekoftet haben, mit Ausschluß des schweren Postens, der dem Printing House

Square durch die telegraphischen Mittheilungen erwuchs. welche ihnen von den Special-Correspondenten zugeschickt wurden. Im Ganzen muffen die Ausgaben, welche die "Times" für ihre Kriegs-Correspondenten zu leisten hatte, außerorbentlich groß gemesen sein. Genaues läßt sich barüber nicht beibringen, aber man fann mit viel Wahrscheinlichkeit behaupten, daß der frangösisch seutsche Krieg keinem der Londoner Morgenblätter weniger als 10,000 Bfd. Sterl., ber "Times" aber eine noch größere Summe gekoftet hat. Offenherziger hinfichtlich des Roftenpunktes wie die englischen find die amerikanischen Blätter. Ob indessen alle Angaben. welche sie machen und an denen das amerikanische Bublikum ein um fo größeres Gefallen findet, um je bedeutendere Summen es fich handelt, zuverlässige find, läft fich natürlich nicht immer behaupten. Der "Nem-Nork Berald" berechnete seine Ausgaben für Special = Correspondenten mährend ber vier Jahre bes amerikanischen Arieges auf 120,000 Bfd. Sterl., 30,000 Bfd. Sterl. für jedes Jahr; ein einziger Bericht von brei Spalten über die Einnahme von New-Orleans kostete dem Blatte 260 Bfd. Sterl.; ein Correspondent verausgabte 30 Bfd. Sterl., um einen Locomotivführer zu veranlaffen, mit folder Schnelligfeit zu fahren, daß er einen andern Zug, der ihn weiter befördern mußte, noch rechtzeitig erreichte u. dal. m.

Wenn die Special - Correspondenten heimkehren, so pflegen diejenigen, welche Reporterdienste gethan haben, wieder ruhig ihren Platz auf der Galerie einzunehmen, und meistens sindet es sich, daß sie, besehrt durch die Erfahrungen des Feldzuges, ihren Londoner Posten und die vergleichsweise Ruhe und Bequemlichkeit des Reporterdienstes nicht wieder gegen den strapaziösen, wenn auch interessanten Dienst im

Felbe zu vertauschen wünschen. Einige unternehmende Geister finden sich freilich immer, die so viel Geschmack an dem Lagerleben fanden, daß fie, sobald ber Ruf an fie ergeht, bereit sind, aufs neue auszuziehen und den Entbehrungen und Kährlichkeiten Trot zu bieten. Im Allgemeinen sind die Special = Correspondenten stets Leute von mehr als Durchschnitts Begabung, mas icon baraus abgenommen werden tann, daß sie aus dem übrigen Reporter - Stab als die hervorragendsten Kräfte ausgemählt merden. Giniae Special-Correspondenten erlangen durch ihre Berichte einen weit reichenden, bedeutenden literarischen Ruf. In wie hohem Mage dies mit Dr. Ruffell von der "Times" der Fall ift, bürfte hinlänglich befannt fein. Vierzehn Jahre hindurch hatte er ruhig seine Reporterdienste auf der Galerie versehen, ohne irgend welche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder iraend eine Auszeichnung Seitens der literarischen Welt Nur die Eigenthümer der "Times" kannten zu genieken. und mürdigten die seltene bescriptive Rraft seiner Feber, und als der Rrimfrieg in Begriff stand auszubrechen, sonderten sie ihn von seinen fünfzehn Collegen von der Reporter= Galerie aus und schickten ihn mit einem höchst liberglen Salair und Vollmacht, Ausgaben bis zu jeder Höhe zu bestreiten, um seine Aufaabe erfolgreich zu lösen, nach bem Man fennt ben großen Erfolg, Kriegsschauplak. Dr. Ruffell's Rriegsberichte errangen. Er, ber bisher außerhalb des Kreises seiner literarischen und sonstigen Freunde völlig unbekannt gewesen war, nahm nach kaum zwölf Monaten eine so bewunderte und allgemein bekannte literarische Stellung ein, wie sie außer ihm vielleicht nur noch Charles Der Krimfrieg verursachte Dictens inne gehabt hat. ebenfalls, trot feiner übriaens furzen Dauer.

Londoner Morgenblättern große Kosten. Von dem "Morning Abvertiser" kann mit Sicherheit angegeben werden, daß ihm durch die Berichte seiner Special-Correspondenten eine Außzgabe von nicht weniger als 1500 Pfd. Sterl. erwuchs, der der "Times" dürfte zwischen 5 dis 6000 Pfd. Sterl. beztragen haben. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß der Krimkrieg nur acht Monate dauerte.

Als Curiosität verdient noch einer der Special - Corresponbenten des "New-York Herald" einer besonderen Erwähnung. Derselbe bringt nämlich seine Mittheilungen unter der höchst amerikanischen Ueberschrift: "Bon der Nähe des Nordpols." Wo diese jedenfalls noch recht bewohndare Nähe des Nordpols pols gelegen ist, ist aus dem Charakter der Mittheilungen des Special - Correspondenten nicht genau ersichtlich. tamen in Gefahr, erschoffen zu werden. Manche von ihnen wurden verwundet, einige getöbtet. Kast Alle hatten viele Entbehrungen und Strapazen mit oft lebenslänglichen Folgen auszuhalten. Den härtesten Broben in biefer Beziehung scheinen übrigens die Special=Correspondenten der amerika= nischen Blätter mährend des Krieges amischen den Nordund Sübstaaten unterworfen gewesen zu sein. Der Berluft an Leben und Gesundheit, ben jene große Ratastrophe auch für die im Dienste des Zeitungswesens stehenden Rräfte her= beiführte, übertrifft bei weitem die ähnlichen Berluste, welche in den letten europäischen Rriegen ertragen werden muften. Die Urfache hiervon liegt theils in der aukerordentlich langen Dauer des Krieges, welcher fünfmal länger als der französischbeutsche Krieg mährte, theils in der erschrecklichen Robbeit der Kriegführung, die allmälig in Amerika Blat griff. Ende des Krieges gab der "Nem-Nork Herald" eine Uebersicht der bei ihm eingetretenen Berlufte. Darnach hatte dieses Blatt vom Anfang des Krieges bis zum Ende des= felben 60 Special=Correspondenten auf den verschiedenen Kriegstheatern gehabt. Bon diesen war einer in der Schlacht getödtet worden, drei bugten ihr Leben durch Krankheit und in Folge von Entbehrungen ein. Einer murbe von einem Kartätschenschuß niedergestreckt und durch die Explosion einer Bombe buchstäblich lebendig verbrannt. Wieder ein Anderer hatte siebenundzwanzia Mal im Keuer gestanden und sieben Wunden erhalten, mährend einem Collegen vierzehnmonatliches Gefängnifileben zu Theil wurde: von dieser Zeit hatte er zehn Tage in einem dunkeln Loch zugebracht mit, wie ber "New-Port Berald" hinzufügt, "fünf besperaten Mördern, unter benen fich zwei Neger befanden". Berschiedene andere Correspondenten waren auf Lebenszeit invalide geworden.

Aus den weiteren Rotizen des "New-Pork Herald" ist zu entnehmen, daß der Berluft an Pferden außerordentlich groß Bon hundertdreiundzwanzig Bferden, welche für den Dienst der Special=Correspondenten gefauft maren und die ihnen nach den verschiedenen Kriegsschauplätzen nachgeschickt wurden, erlagen nicht weniger als achtundsiebzig, fei es, daß sie unmittelbar erschossen wurden oder in Folge von Entbehrungen umfamen. Es ist ein einziges Blatt, welches eine jo große Verluftlifte aufzuweisen hat, es läßt fich also ungefähr ermessen, wie groß die Einbuße an Gesundheit und Leben gewesen sein mag, wenn man die gesammte amerikanische Breffe in Betracht gieht. Jedes der größeren New= Porter Blätter hatte eine feinen Berhältniffen entsprechende Anzahl Berichterstatter auf ben Rriegsschauplat entsendet, von denen die meisten in ähnlicher Weise wie die des "New-Nork Berald" gelitten haben mögen.

Als ein frappantes Beispiel, wie einzelnen Corresponbenten auch unter den verzweifeltsten Umständen der ehrgeizige Trieb, die besten Nachrichten zu liefern, über Alles geht, kann folgender Fall dienen, den man für einen amerikanischen Buff halten murde, wenn er weniger durch die Berfonlichkeit bes Erzählers verbürgt märe. Ein concurrirender Corresponbent, im Besit einer fehr vollständigen und werthvollen Liste von Bersonen, die in einer ber Atlanta - Schlachten getöbtet ober verwundet maren, traf fich auf demfelben Gifenbahnzug mit Mr. Kurap, der ebenfalls mit vollen Schlachtendetails nach Cincinnati zuruckzukehren im Begriff stand. Der Zug entgleiste in der Nacht, der Wagen, in welchem beide Correspondenten sagen, brach in Stude und es gab Todte und Aber mitten in ben Schrecknissen ber Racht Bermundete. befeelte beide Correspondenten ein und derfelbe Gedanke, aber ber liner persönlich ist bei allebem gar nicht betheiligt, biese Sprache brückt nicht sein Empfinden aus, sondern bezweckt nur, den Unter-Redacteur günstig für seinen Bericht zu stimmen. Gleichgültig, ob er überhaupt eine Rische besucht; oder nicht, der liner wird, wenn der Fall danach angethan ist, nicht zaudern, in den lebhastesten Ausdrücken die unkirchliche Gesinnung Dieses oder Jenes zu verdammen, er drückt dassenige aus, was ihm conventionell ersorderlich zu sein scheint und verhält sich selbst vollkommen "objectiv".

Der regelmäßige Verdienst bieses Berichterstatters ber niedern Ordnung ift, wie bereits erwähnt, unsicher und fteht in feinem Berhältniß zu ber physischen Unftrengung und geistigen Unruhe, welche ungertrennliche Begleiter feiner Beschäftigung find. Aber gelegentlich fommen außerordent= liche Glückzufälle auch bei ihm vor, ber liner ftöft auf die Fundgrube eines Berichtes, der bei feinen bescheibenen Ansprüchen für ihn ben Werth einer Goldmine hat. ungefähr 30 Jahren murbe eine Leichenschau in Shadwell abgehalten. Es handelte fich um eine ebenso romantische wie tragische Ermordung. Die Untersuchung dieses Falles, welche nicht weniger als zehn Tage in Anspruch nahm, beschäftigte die öffentliche Aufmerksamkeit in ganz ausschließlicher Weise. Es ift in ber Praris ber Zeitungen feststehenbe Regel, daß immer mit bem Bericht desjenigen liners fortgefahren wird, von dem die Zeitung den erften Anfang gebracht hat. Nach dieser Regel wurde auch in diesem Falle vetfahren. Die Verhandlungen sämmtlicher zehn Tage wurden von einem Berichterstatter angesertigt und fämmtlichen Morgenblättern in einer Ausbehnung von zwei bis drei Spalten täglich gebracht. Nach zehn Tagen hatte ber Zeilenmann beinahe 100 Bfb. Sterl. verdient. Bor drei

Jahren ereignete sich auf ber London-Brighton Gisenbahn eine schreckliche Rataftrophe, welche vielen Baffagieren das Leben kostete. Gine umfängliche Leichenbesichtigung und eingebende Untersuchung fand Statt und fette die Federn von brei penny-a-liners, welche sich für die Anfertigung eines Berichtes verbunden hatten, in Bewegung. Die Berhandlungen nahmen auch diesmal zehn Tage in Anspruch, und da die Berichte sehr ausgedehnt waren und durchschnittlich brei Spalten täglich betrugen, fo hatte jedes ber feche Moraenblätter ichlieflich ungeführ 45 Bfb. Sterl. zu bezahlen. Jeder der Berbündeten hatte also auch in diesem Falle an 90 Pfd. Sterl. in furger Zeit verdient. Endlich giebt es noch einen regelmäßigen Nebenverdienst, ber ben meisten penny-a-liners abwechselnd zufließt. Es sind dies dieje= nigen kleinen Beträge, welche befümmerte Bermandte eines Selbstmörders den liners stillschweigend in die Sand druden, um zu verhindern, daß dieselben den Zeitungen einen Bericht über ben traurigen Borfall zugehen laffen. Von . vier penny-a-liners erhielt bei einer solchen Gelegenheit ein Jeber nicht weniger als 5 Bfb. Sterl., um jede Notiz ben Zeitungen gegenüber zu unterdrücken. Dies Unterfangen ift für ben Zeilenmann immerhin etwas Gewagtes, benn wenn es fich zufällig trifft, daß ein eifersüchtiger Concurrent davon Runde erhält, so wird diefer nicht verfehlen, ben Zeitungen anonym die Thatsache mitzutheilen. Er bewirft badurch, daß feinem Collegen, der seiner Pflicht als Berichterstatter nicht genügt hat, ein sogenanntes "schwarzes Zeichen" von den Zeitungen ertheilt wird, welches die Bebeutung hat, daß Berichte dieses liners in Aufunft nicht mehr angenommen werden sollen.

Im Ganzen ist penny-a-lining jedenfalls ein so prescairer und entmuthigender Broderwerb, als man sich nur Grant, Geisiste b. engl. Bresse.

einen ersinnen fann. Dennoch giebt es Leute, die dasselbe nicht allein zum Studium ihres Lebens machen, nicht allein mit hartnäckiger Ausdauer an demfelben festhalten, fondern auch ihre Sohne für baffelbe erziehen. Eine derartiae Kamilie, aus brei Brudern bestehend, die alle ihren Lebensunterhalt durch "lining" erwerben und von denen der eine der Brüder bereits drei Söhne in derselben Brofession untergebracht hat, eriftirt noch gegenwärtig in London. Erfolg zu haben, muß ein penny-a-liner etwas von einem Rünftler an sich haben. Er muß auf ein ober die andere Beise es ju bewerkstelligen missen, dag fein Bericht schon im Eingang die Aufmerksamkeit des Unter=Redacteurs, mit bem er es regelmäßig zu thun hat, erregt, sonst kann er überzeugt fein, daß fein Auffat faft ungelefen in den Bapierforb manbert. Der fünstlerische liner wird also immer mit einem gewissen Schwung beginnen. Sat er über einen Selbstmord zu berichten, fo fangt er mindeftens wie folgt an: "Geftern Abend murbe bie ganze Nachbarschaft von Blant Street Islington in die außerste Besturzung verfett, ba es verlautete, daß ein verzweifelter Fall von Selbstmord in ber Rr. 25 ber Strafe fich zugetragen habe. Die Ginzelheiten dieser beklagenswerthen Tragodie merben uns wie folgt angegeben." Nun tommen die Einzelheiten und gewöhnlich noch ein gutes Theil mehr als biefe. Sätte ber Berichterstatter ftatt biefes Gingangs einfach gesagt: "Geftern Abend ereignete fich im Sause Rr. 25 Blank Street 38lington ein Selbstmord u. f. w.", so würde der Redacteur einen solchen Bericht nicht bes Lefens werth gehalten haben. Da dieser Punkt für den penny-a-liner so wichtig ist, ba fein Erfolg burchaus bavon abhängt, bag er Sensation erregt, so wird diese Kunft von den liners mit großem

Gifer betrieben und viele erreichen barin eine Meisterschaft. Eine zweite unentbehrliche Eigenschaft ift aber die, über den einfachsten Gegenstand, der sich in etwa fünf Worten erschöpfen läßt, vielwortig zu schreiben. Der liner muß vergessen, "daß Rurze die Seele des Wiges ist", für ihn im Gegentheil befteht ber Wit barin, aus bem fcmachften Kaden das längste Gewebe zu spinnen. Da er zeilenweise bezahlt wird, so ist er für seine Profession untauglich, wenn er nicht dies Talent — ein Talent, welches die deutsche journalistische Sandwerkssprache mit dem nicht fehr feinen Ausbruck "Zeilenschinden" belegt — besitzt. Und man muß ben penny-a-liners nachsagen, daß fie im Ganzen Alle biefe Begabung befigen. Sie verstehen meifterhaft diefelbe Runft, welche Dekan Swift Stoff zu spöttischen Bemerkungen hinsichtlich der zu seiner Zeit üblichen öffentlichen Borlefun-Swift behauptete nämlich, daß ein Professor ber aen aab. Medicin mindeftens eine halbe Stunde brauchen murbe, um dieselbe Thatsache zu entwickeln, welche ber bavon Betroffene in den fünf Worten: "ich habe mein Bein gebrochen", aus-Musterhaft in dieser Bereinigung einer Ber= einandersett. schwendung von Worten, eines mannigfaltigen Inhalts und einer ernsten Ausbrucksweise bei verhältnigmäßiger Unbedeutendheit des ganzen Gegenstandes, ist beispielsweise folgender Bericht:

#### "Shredliger plögliger Tod des älteften Sohnes eines vormaligen Bollbeamten in dem Laden eines Schweinemeggers.

Gestern wurde vor Mr. Debalive, dem Leichenbeschauer bes Nordwestdistricts der Hauptstadt, und einer sehr achtungsswerthen Jury, in der Bear and Blunderbuß- Tavern, an der Ecke von Philipps Street und dem Upper Frederick

Blace, Tottenham Court Road, eine Leichenschau abgehalten über den Körper von Mr. Gregory Reginald Botts. 28 Jahre alt, dem alteften Sohn des verstorbenen Mr. Thomas Carnaby Botts, vom Bimlico, welcher früher eine Stellung als Rollbeamter in dem Hafen von London inne hatte. Montag Nachmittag hatte sich Mr. Gregory Reginald Botts in Geschäftsangelegenheiten nach dem Westend begeben. Um halb vier Uhr Nachmittags rief er in ber Nähe bes wohlbekannten Etabliffements der Herren Sman und Edgard, von Regent Street und Piccabilly, ben Droschkenkutscher Mr. 79,814 William Hornblower an und fragte ihn, wieviel er haben wolle, um ihn nach Islington Green zu fahren. Bornblower fagte, daß die Taxe 3 Schillinge und 1 Sixpence betrüge. bag er aber erbötig fei, ihn für 2 Schillinge und 1 Sixpence zu fahren, da er den ganzen Tag noch keine Fahrt gehabt habe und gern etwas verdienen möchte. Mr. Botts erklärte sich hiermit einverstanden, stieg in den Wagen und fuhr Tottenham Court Road entlang. Als er sich gerade ber Ece von Little Upper Great Brown Street gegenüber befand, ließ er ben Autscher bei bem Laden von Mr. Dawkinson, einem sehr achtungswerthen Schweinemetger, halten, ba er Schmerzen im Leibe und Schwindel im Kopf verspüre. Der Kutscher Hornblower that, wie er ersucht worden war und Mr Gregory Reginald Botts ließ sich in den Laden führen. wurden alle Anstalten gemacht, um schleunige Hülfe herbeiauschaffen, aber ehe etwas verschrieben werden konnte, war er eine Leiche. Mr. Mortimer Miles, Mitglied des fonig= lichen Collegiums ber Bundarzte, ber von seiner Wohnung Tottham Court Road Crescent 84 herbeigeholt worden war, erflärte, daß das Leben erloschen sei."

Glaube Reiner, der bies Studchen lieft, daß es etwa

leichte Arbeit ist, aus der einfachen Thatsache, daß Mr. Resginald Botts am Schlag gestorben ist, einen so ausstaffirten Todesbericht zu machen, der trotz aller Umständlichseit der Bortragsweise gleichwohl den Eindruck macht, als gehöre alles Borgetragene nothwendig zur Sache und es dürse von dem Mitgetheilten nichts ausgelassen werden. Diesen Einsbruck hervorzurusen, gehört eben zu der Kunst des penny-a liners, und dieselbe auszuüben ersordert viel mehr Geschickslichseit, Uebung und sicheren Takt, als von dem Unbetheiligten vorausgesetzt wird.

Einzelne penny-a-liners haben manchmal ihre Specialitäten, über welche fie berichten und von denen fie die übrigen Collegen auszuschließen bemüht find. Einer ber orginellsten dieser Specialisten hatte sich viele Jahre hindurch ein ausschliegliches Recht, über Feuerschäben zu berichten, erworben. Dieses Recht murde von den übrigen seiner Genoffen und felbst von verschiedenen Redacteuren anerkannt. Sein Eifer und fein Bemühen, die frühzeitiaften und genauesten Berichte zu liefern, maren aber auch wirklich unvergleichlich. Er hatte fich bei ber für feinen 3med am gunftigften gelegenen Spritenstation ein Zimmer gemiethet und die Ginrichtung getroffen, daß er von einem Feuermann geweckt wurde, sobald ein Reuer auf der Station gemeldet mar. Ohne jeglichen Zeitverluft sprang ber Zeilenmann aus bem Bette und begab fich spornstreichs in den Sof, mo er anlangte, ehe noch die Sprite bespannt mar. Er fette fich an die Seite des Rutschers und tam auf diese Weise an die Brandstätte nicht allein zuerst von allen liners, sondern manchmal mehrere Stunden, ehe fich Einer von ihnen sehen ließ. Um diesen Gifer und diesen Unternehmungsgeift anzuerfennen, murde von den meiften Berausgebern der Morgen=

blätter beschlossen, bem Bericht dieses liners vor allen anderen den Borzug zu geben, so daß derselbe schließlich sich in dem Besitze eines monopolisirten Rechtes besand. Die schnelle Herstellung seiner Berichte wurde noch dadurch erhöht, daß der liner immer eine gewisse Anzahl Formulare vorräthig hatte, in denen er nur den Namen des Ortes, Zeitdauer und Ausbehnung des angerichteten Schadens auszufüllen brauchte. Für die meisten Fälle genügte dies, da die Mehrzahl der Brände sich ungefähr in derselben Weise beschreiben läßt. Ausnahmefälle kamen natürlich vor und wenn diese eintraten, so mußte der liner von seiner gewöhnlichen Regel abweichen und einen besonderen Bericht liesern.

Bei der großen Eifersucht, die unter den penny-aliners herrscht und die durch den Umstand noch bedeutend verschärft wird, daß es sich awischen ihnen, indem Giner ben Anderen zu überbieten trachtet, nicht blos um bas Schattenbild ber Ehre, sondern um des Lebens Nothhurft handelt, kann nicht erwartet werden, daß dieselben in der Wahl ber Mittel, mit benen sie sich ben Rang abzugeminnen suchen, besonders wählerisch sein sollen. Sie spielen sich im Gegentheil gelegentlich recht perfide Streiche, wie in bem nachfolgenden Falle, der feiner Zeit in den betreffenden Rreisen viel Aufsehen erregte. 3m Allgemeinen besteht bei allen Morgenblättern die Regel, daß die penny-a-liners ihre Berichte in einen besondern Brieffasten, der für diesen Zwed bestimmt ift und mährend ber Nacht zugänglich bleibt, stecken follen. In besonders bringlichen Källen hat der liner inbeffen Butritt zu bem Arbeitszimmer bes zweiten Redacteurs, um denfelben perfonlich für einen mehr wie gewöhnlich wichtigen Bericht zu interessiren. Zu diesem Zweck hatte sich

por mehreren Jahren ein liner zu dem zweiten Redacteur eines Morgenblattes begeben, und ba er benfelben auf beffen Arbeitszimmer nicht anwesend fand, seinen Bericht mit ber Ueberschrift: "Außerordentlicher und romantischer Kall" in möglichst augenfälliger Weise auf beffen Bult niebergelegt. Wenige Minuten hernach betrat ein College des erften liner das Sanctuarium des Redacteurs, der immer noch abwesend mar, und unwiderstehlich angezogen von der Arbeit feines Concurrenten und der verführerischen Ueberschrift berfelben legte er feinen Bericht an beren Stelle, indem er den ersten Bericht in seiner Rocktasche verschwinden ließ. Er überzeugte fich bald, daß der Fall in der That außerordentlich romantisch war, de er von der Entführung einer jungen Dame, die natürlich eine reiche Erbin und große Schönheit mar, burch einen Stallfnecht handelte. ber betreffenden Bartien und der Localitäten maren, wie immer in solchen Fällen, nicht angegeben, um so mehr erschien es dem zweiten liner völlig unbedenklich, bag er den Bericht seines Collegen als gute Beute annectirte und benselben, mit seiner Namensunterschrift versehen, dem Blatte ichleunigst wieder zuschickte. Die romantische Entführungsgeschichte fand fofort Aufnahme und erregte beträchtliche Senfation. wirkliche Verfasser freute sich, daß sein Bericht an einer hervorragenden Stelle des Blattes Aufnahme gefunden hatte und munderte sich auch nicht weiter, daß berfelbe theilweise erhebliche Aenderungen aufwies, da folche vorzunehmen in der Machtvollfommenheit des zweiten Redacteurs stand. Der Pfeudo - Verfaffer andererseits war nicht minder zufrieden. hatte er doch mit der leichtesten Mühe sich einen Anspruch auf eine erhebliche Nebeneinnahme erworben, und war dieser Anspruch boch gar nicht zu bestreiten und es völlig unmög=

lich, ihm eine Kälschung nachzuweisen. Raum war der Bahltag erschienen, so präsentirte er seine Rechnung in der Expedition, erhielt Zahlung und machte fich bavon. folate eine Stunde fpater berjenige, ber einen wirklichen Rahlungsanspruch für gelieferte Arbeit erworben zu haben glaubte, der sich aber nun zu seinem nicht geringen Erftaunen von dem Cassirer in der gröbsten Beise angefahren fah. Die Erläuterung, die diefer gab, daß fein College Krank &. den Bericht geliefert und die Bezahlung längst empfangen habe, trug natürlich wenig dazu bei, ben ebenfo entrüsteten wie bestürzten penny-a-liner zu beruhigen, der im Gegentheil ben zweiten Redacteur fturmisch zu feben perlanate. Vor diesem behauptete er nun ebenfalls energisch fein Recht und bestand barauf, daß ihm das Manuscript gezeigt merbe, da die Sandichrift feine Verfasserschaft nachweisen werde. Diesem billigen Begehren mußte entsprochen werben, das Manuscript wurde glücklich aufgefunden und herbeigeholt und - Entfeten für Morgan M., den wirklichen Berfaffer, es war unverkennbar in der Handschrift von Frank F. abgefaßt. Morgan M. fah so ganglich niedergeschmettert aus, dag ber Redacteur nicht zweifelte, daß er ihn auf einem versuchten Schwindel ertappt habe. Dennoch murde, um die Sache vollends aufzuklären, eine Confrontirung der beiden rivalisis renden penny-a-liners vorgenommen, wobei Morgan M. fest bei seiner Behauptung blieb, daß er den Bericht nach nur ihm zu Gebote stehender Renntnig der Thatsachen verfaßt habe, während Frank F. sich auf die entscheidende Thatsache berief, daß das Manuscript von seiner Sand geschrieben, mit seinem Namen unterzeichnet und von ihm "Nun mohl", sagte ber aufs Meußerste eingeliefert sei. getriebene liner zu dem Redacteur, der sich, wie nicht

anders zu erwarten, zu Gunsten von Frank F. zu entscheiben im Begriff stand, "ich werde Ihnen beweisen, daß ich den Artikel versaßt habe, daß Frank F. ihn von dem Pult, wohin ich ihn gelegt hatte, gestohlen haben muß und daß seine Behauptung, er habe die Einzelheiten des Falls von einem Witgliede der Aristokratie ersahren, eine erbärmliche Lüge ist. Die ganze Begebenheit hat sich niemals zugetragen, ich, Sir, habe sie ersonnen, alle Einzelheiten des Falles sind aus meiner Phantasie entsprungen, ich konnte also mit gutem Recht behaupten, daß ich den Bericht nach nur mir zu Gebote stehender Kenntniß der Thatsachen versaßt habe." Der Schreck des Redacteurs und die Verwirrung von Frank M. läßt sich eher errathen als beschreiben.

Ein penny-a-liner, ber nur einigermaßen Erfolg haben will, muß jede Belegenheit, die fich ihm darbietet, mit Bewandtheit zu benuten verstehen. Ift er bazu nicht im Stande, ift er nicht fähig, wo die gewöhnlichen Mittel nicht ausreichen, neue zu erfinnen, so wird er sich bald von Anderen überholt, verdrängt und schließlich ganz aus dem Felde geschlagen sehen. Ein gewiffer Grad von Wit, Erfindungsgabe und Recheit zeichnete baher von jeher den richtigen penny-aliner aus. Selten aber find diese Gigenschaften mohl ftarter hervorgetreten als bei einem Borfall, der mährend der furzen Beriode der Premierschaft des Herzogs von Wellington statt= fand und politische Bedeutung erlangte. Der Herzog war bekanntlich in den letten Jahren seines Lebens sehr hart= hörig und pflegte, wie die meisten Bersonen, die an solchem Kehler leiden, äußerst laut zu sprechen. Gine wichtige poli= tische Frage, die damals schwebte, hatte eines Abends eine Art Scene im Oberhause veranlaßt, da die Opposition vergebens Aufklärung darüber zu erlangen suchte, welche

Haltung das Cabinet des Herzogs von Wellington, im Kall gemiffe politische Eventualitäten einträten, befolgen molle. Als die Oberhaus-Sitzung geendet hatte, verließ der Herzog Arm in Arm mit einem Tory = Bair das Haus, um sich zu Fuß nach Apsley Douse zuruck zu begeben. Es traf sich zufällig, daß ein penny-a-liner dies bemerkte und wohl= bekannt mit ber lauten Sprechweise bes Bergogs, entschloß er sich fofort, diesem und seinem Bealeiter zu folgen in ber Hoffnung, die zwischen Beiden vermuthlich geführte Unterhaltung werde sich politisch verwerthen lassen. Ueber alles Hoffen und Erwarten fam ber Zufall bem fecen Plan bes liners zu Hülfe. Die Nacht war dunkel und begünstigte eine Annäherung beffelben an bas vor ihm manbelnde Baar ber höchsten Mitglieder der Aristofratie. Der Berzog mar erregt und sprach ungewöhnlich laut, ohne im entferntesten eine Ahnung ju haben, daß er die Geheimniffe bes Cabinets amei auf bas Gespannteste lauschenden Ohren preisgabe. Mit einer Geschicklichkeit, welche einem Polizei=Spion Ehre gemacht haben murbe, glitt ber liner als Schatten hinter bem Berzog und seinem mit ihm wandelnden Freunde her, bis Beide Asplen = House erreicht hatten. Als dieselben sich bort verabschiedeten, hatte Jener in einem unfehlbar treuen Gedächtniß jedes Wort aufgenommen, welches ber Bergog geäußert, er hatte eine Uebersicht über die ganze politische Lage und die Entschlüsse des Cabinets erhalten, über welche ber Minister wenige Stunden vorher im Oberhause jede Auskunft verweigert hatte.

Die Bichtigkeit des politischen Geheimnisses, in dessen Besitz sich der verwegene Journalist gesetzt hatte, war so groß, daß sie für ihn beinahe eine Berlegenheit enthielt. In welcher Weise sollte er seinen Schatz verwerthen? War es

zu erwarten, daß irgend eine Zeitung glauben würde, daß er, ein armer Zeilenmann, über Dinge Ausfunft zu geben mufte. welche für die vornehmsten politischen Rreise bisher undurchbringliches Beheimnig geblieben maren? Schickte er einen Bericht in dem' üblichen Styl bes penny-a-liner ein, so wurde derselbe als eine Aufschneiderei voraussichtlich einfach ad acta gelegt. In dieser Berlegenheit erinnerte sich ber liner, daß der "Morning Chronicle" seit mehreren Tagen bas Ministerium mit bem schwersten Geschütz angegriffen habe, weil daffelbe jede Auskunft über die politische Lage und über die Haltung der Regierung verweigert hatte. Mr. Black, der Herausgeber des "Morning Chronicle". mußte demnach diejenige Verson sein, der mit solcher Ausfunft, wie sie der liner ertheilen konnte, am meisten gedient fein konnte und zu ihm begab sich baber ber Lettere, indem er sich als Ueberbringer einer sehr wichtigen Mittheilung anmelden ließ. Mr. Black fonnte nicht umbin, die Wichtigfeit des ihm gemachten Rapports anzuerkennen, "aber," bemerkte er, gegen ben Berichterstatter gewendet, "fonnen Gie für bie Richtigkeit einstehen und wie tommen Sie überhaupt zu einer folden Mittheilung?" Der liner war auf biese Frage vorbereitet und wufite, daß er das Miftrauen, welches Mr. Black, ohne im Geringften ein Sehl baraus zu machen, in jedem feiner Blide verrieth, nur burch die vollste Offen= Er erzählte also ben wirklichen beit entwaffnen tonne. Bergang und Mr. Blad, genau genug mit bem Charafter der Rlasse von Leuten bekannt, mit denen er eben zu thun hatte, zweifelte nicht einen Augenblick an der Wahrheit der Beschichte, acceptirte ben Bericht, für ben er eine anständige Summe zahlte und ertheilte demfelben das imprimatur für die Druckerei.

Am nächsten Morgen prangte der wesentliche Thatbestand aus bem Berichte bes liner an ber hervorragenbsten Stelle bes "Chronicle" mit großer gesperrter Schrift. Er erreate bas größte Aufsehen, nicht minder unter ben Liberalen wie unter den Tories. Die Liberalen maren voller Freude. da es für sie die halbe Schlacht gewinnen hieß, wenn fie bie Blane ber Regierung kannten. Für die Tories mar es ein höchst frankender Gebanke, daß Geheimnisse der Bolitif, welche den einflugreichsten Personen ihrer Partei verborgen geblieben maren, in einem Blatte öffentlich preisgegeben wurden, welches nicht blos liberal, sondern der bestehenden Regierung entschieden feindlich gesonnen mar. In den Clubs und allen politischen Cirkeln mar die merkwürdige Thatsache für mehrere Tage der ausschließliche Gegenstand der Unterhaltung, und das größte Kopfzerbrechen verursachte das un= lösbar erscheinende Räthsel, wie Mr. Black in den Besitz eines so wichtigen Cabinetsgeheimnisses gekommen sei. Reformclub murbe Mr. W. Clement, ber ben größten Antheil am Eigenthum bes "Chronicle" hatte, von den Parlaments= mitgliedern und sonstigen hervorragenden Bersönlichkeiten bestürmt, um Aufschluß über ben mysteriöfen Borgang zu geben, aber Mr. Clement war gar nicht in der Lage dies zu thun, da Mr. Blad, ber fein Geheimniß nur bei fich selbst sicher vermahrt glaubte, ihn nicht in dasselbe gezogen hatte. Während man auf allen Seiten einig barüber war, daß irgend ein Verräther sich unter der Torn = Partei befinden muffe, konnte gleichwohl Niemand einen bestimmten Berdacht hinfichtlich ber Person, von der der Berrath ausgegangen fei, äußern. Rur für ben Bergog von Wellington selbst mar die Sache außer allem Zweifel. Er hatte bas politische Berhalten, das er fich vorgesetzt, selbst ben übrigen

)

Ministern bisher verschwiegen und basselbe nur feinem Begleiter von iener Racht enthüllt, folglich konnte auch nur dieser ihm befreundete Bair das ihm anvertraute Geheimniß weiter geplaudert haben, mochte dies nun aus Unvorsichtig= feit ober aus Intrique geschehen sein. Der Herzog war burchaus nicht ber Mann, mit einem berartigen Berbachte hinter bem Berge zu halten und ber Torn = Pair, ber ben= selben in feiner Beise entfraften konnte und felbst völlig außer Stande mar, eine Erklärung bes Räthfels zu geben, gerieth baburch in eine höchst peinliche Lage. Erst nach und nach verzog sich dies Ungewitter, als es zuerst in engeren, bann in immer weiteren Rreisen geflüstert wurde, wie ber wirkliche hergang ber Sache beschaffen gewesen sei. "Bennnalinerthum" aber, welches die politischen Constellationen bes Tages in der entscheidendsten Weise beeinflußt hatte, fah fich burch biefen fecten Streich eines ihm Angehörigen mit einer gemissen Glorie umgeben, welche ihm in politischen Kreisen eine außergewöhnliche Beachtung verschaffte.

Ein anderer Fall, bei dem es dem vereinten Scharfsinn von zwei penny-a-liners gelang, die große Gewandtheit der eingeübten Reporter zu überdieten und matt zu setzen, ist solgender. Als vor etwa fünfundzwanzig Jahren die Bildung einer neuer Tory=Partei unter dem Namen "Jung England=Partei" begonnen hatte, wurde Lord John Manners als conservativer Candidat für Colchester aufgestellt. Colchester war durchaus liberal, Lord John Manners galt als der Führer der eben erwähnten Partei und an seine Candidatur gerade in diesem Wahlbezirk knüpste sich daher ein erhebliches öffentliches Interesse. Alse Morgenzeitungen hatten aus diesem Grunde ihre besten Berichterstatter hingesandt, um die erste Ansprache des neuen Candidaten an die Wähler

möglichst getreu wiederzugeben. Die Wahlpersammlung war etwas spät anberaumt worden, aber man glaubte, daß Lord John boch noch zeitig genug sprechen werbe, um es ben Berichterstattern möglich zu machen, rechtzeitig nach London zuruckzukehren und ihren Bericht auszuarbeiten. Diese Er= wartung wurde dadurch getäuscht, daß Lord Manners später als verabredet in Colchester anlangte und daß der Herr. welcher seine Vorstellung bei den Bählern übernommen hatte, eine außerordentlich lange Rede hielt. She Lord John halb mit seiner Rede fertig war, hatte der Zug für London Colchester schon verlassen und es blieb also nichts übrig, als bie Beröffentlichung der Rebe in ben Zeitungen um einen Nur eine Zeitung und zwar gerabe Tag zu verschieben. biejenige, welche keinen eigenen Reporter zu bem Bahlact entsendet hatte, brachte einen Bericht. Sie veröffentlichte beinahe eine Spalte über Lord John's Rebe, mahrend alle anderen Morgenblätter in einer Rote ihren Lefern anzeigten, daß sie wegen der Verspätung des Wahlacts sich zu ihrem Bedauern genöthigt faben, den Bericht über benfelben auf ben nächsten Tag zu verschieben. In journalistischen Rreisen murbe die Sache lebhaft besprochen, die Zeitungen, welche sich anscheinend fäumig gezeigt hatten, verlangten Auftlärung von ihren Reportern, diese ihrerseits fonnten feine gebenund sich zu ihrer Rechtfertigung nur barauf berufen, daß Lord Manners seine Rede lange nach dem Abgang bes letten Zuges beendet habe. Das Mysterium war durch eine nicht ungeschickte Manipulation von zwei penny-a-liners ver= anlagt worden. Diese waren "auf Speculation" nach Colchefter gegangen, bei ihrer Unkunft hatte fich Giner sofort auf das Stadthaus begeben, wo die Wahlversammlung abgehalten werden sollte, der Andere, welcher zufällig gehört

hatte, daß Lord Johns Abreffe an die Wähler eben ausgegeben werben sollte, suchte sich biese zu verschaffen, mas ihm auch nach einigen Schwierigkeiten gelang. Rach vierzig Minuten trafen sich Beide gemäß vorheriger Berabredung wieder auf der Station, um die Rudreise nach London anzu-Sie hatten ben Führer bes Büterzuges veranlagt, ihnen sein Dienstcoupé einzuräumen und hier eingugrtiert begannen sie nun ihren Bericht auszugrbeiten. lieferte eine wortreiche Einleitung über die Bedeutung der Bersammlung mit so vielen Angaben über die anwesenden Berfonen. Wahl des chairman 2c., als er im flüchtigen Ueberblick hatte gewinnen können, ber Andere, geftütt auf bie gang richtige Annahme, daß Lord John Manners in seiner Rede eine Umschreibung seiner Abresse an die Wähler nur in ausführlicherer Beise geben werbe, entwarf die Rebe unter beständiger Zugrundelegung ber Abresse, und fo geschickt mar bas ganze Ding gemacht, bag ber Bericht, welcher fertig mar, als der Aug die beiden liners in London absette, für ebenso gut als ber Bericht eines Augen- und Ohrenzeugen angesehen werben fonnte.

Schließlich möge noch der folgende Borfall erwähnt werden, welcher dem verstorbenen Bischof von London, Dr. Blomfield passirte, der ebenfalls in besonders hervorsstechender Weise eine Probe davon giebt, mit welcher Dreistigkeit diese journalistischen Stegreisritter sich gelegentlich über alle Regeln der Sitte und des Wohlverhaltens hinwegsussehn wußten. Bevor Dr. Blomfield sein Amt niederslegte, hatte er eine Ansprache an die Geistlichseit seiner Diöcese zu halten, auf deren Inhalt man mit Spannung wartete, da der Puseyismus damals große Fortschritte machte und alle Welt begierig war zu erfahren, wie der Bischos

sich über manche Neuerungen in den Kirchen der Hauptstadt äußern murbe. Der Zeitpunkt, an welchem ber Bischof feine Ansbrache halten wollte, murbe bekannt gemacht und einen Tag vorher fanden sich zwei penny-a-liners bei ihm ein, um ihn zu ersuchen, ihnen das Manuscript seiner Rede anzuvertrauen, um es auszugsweise für die Wiedergabe in den Zeitungen ju benuten. Sie hatten noch keine Zeit gehabt bies Anliegen vorzubringen, ba ber Bifchof zufällia abwesend mar, als sie beim Eintritt in bessen Bibliothek, wohin der Diener sie geführt hatte, die Ansprache leibhaftig auf dem Tisch liegen sahen. Bermuthlich nicht ganz sicher in ihrem Innern, ob der Bischof ihrem Begehren entsprechen werde, beschlossen die liners sofort, das corpus delicti ihrer Wünsche bingfest zu machen und bamit bas Weite zu suchen. Befagt, gethan. Einer ber liners bemächtigte fich des werthvollen Dokumentes und unbemerkt und ungesehen verschwand das ehrenwerthe Baar aus der Residenz des Bischofs. Dr. Blomfielb nach einiger Zeit feine Bibliothet betrat, fand er die ihm angemeldeten Gafte nicht mehr anwesend, in ber Boraussetzung, daß diefelben später wieder vorsprechen würden, legte er diesem Umftand fein besonderes Gewicht Erst gegen Abend, als er an einem Theil seiner Rede noch eine nachträgliche Aenderung vornehmen wollte, bemerkte er den Verluft des Manuscripts, welches ihn in die äußerste Befturzung versette. Alle Nachforschungen blieben natürlich vergeblich, auch über die beiden Herren, welche sich in der Bibliothet aufgehalten hatten, muften die Diener feine Ausfunft zu geben, welche auf irgend eine Spur ber Entbedung geführt hätte. Dr. Blomfield befand sich in ber allerpeinlichsten Geistesverfassung, welche leicht begreiflich ift, wenn man feine Lage erwägt. Die Zusammentunft seiner Beift-

lichkeit konnte nicht mehr abbestellt werden, und vor dieselben ohne eine wohl burchgebachte Ansprache zu treten, mar für den Bischof mindestens ebenso kränkend, als es auf der andern Seite unmöglich mar, in der kurzen ihm übrig bleibenden Krift eine neue Ansbrache vorzubereiten. Rustand veinlicher Spannung dauerte bis Mitternacht, mo ber Bischof sein Manuscript von unbekannter Seite wieder zugestellt erhielt. Mittlerweile hatten die liners das in ihren Händen befindliche Actenstück in aller Gile durchflogen und die wichtigeren Theile besselben ausgezogen. Auszug wurde sämmtlichen Morgenblättern übersandt mit einer Borbemerkung, in welcher es hieß: "Wir find in den Stand gesett, ben folgenden Auszug aus ben wichtigeren Theilen ber Ansprache bes Lord-Bischofs von London unseren Lefern mitzutheilen." Die Sache wurde indessen verrathen und verschiedene aus der Brüderschaft der liners, welche feinen Antheil an der Beute hatten, theilten die Namen berjenigen ihrer Collegen, welche fich auf diese Weise an fremdem Eigenthum vergriffen hatten, dem Bischof mit. Bei diesem mar indessen der erste Born schon verraucht. und obwohl er die Sache zuerst vor den Magistrat von Bow Street hatte bringen wollen, fo zog er schließlich vor, die ganze Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen.

Wenn alles Andere fehlschlägt, so hat der penny-aliner von Talent immer noch ein letztes Mittel zur Berfügung, welches ihm oft lange Zeit Beschäftigung und Berdienst zusührt. Er arrangirt mit einigen Freunden und Bekannten öffentliche Meetings, die allerdings meistens nur von sechs oder sieben Personen besucht werden, bei denen aber trotzem seierliche Reden von gehöriger Länge über politische oder andere Fragen gehalten und Resolutionen

-einstimmig angenommen werden". Natürlich wird allen Morgenblättern ein Bericht geliefert, ber Alles, mas auf dem Meeting vorgegangen, mit größter Genauigkeit erzählt und nur die Rahl der anwesenden Bersonen anzugeben vergift. In biefer Beziehung erhalt man aus bem Bericht, ohne daß es gerade behauptet ist, vielmehr den allgemeinen Eindruck, daß mehrere hundert Bersonen anwesend waren. Gewöhnlich werben solche Meetings vertagt, um bem liner Gelegenheit zu geben, in acht ober vierzehn Tagen die Berfammlung wieder aufleben zu laffen und abermals über die Fortsetzung der Berhandlungen zu berichten. Aunststücke, bei benen das Bublikum ebenso wie die Zeitungen einfach bupirt find, werben häufig fehr lange Zeit fortgesett; es halt für die Redacteure ber Zeitungen außerst schwer, fich einen Einblid in den mirklichen Sachverhalt zu verschaffen, besonders wenn der liner seine Sache mit einigem Beschick in Scene ju feten weiß. Es handelt fich dann gewöhnlich um irgend einen eingebildeten oder wirklichen Nothstand, unter dem der eine oder andere Erwerbszweig leidet. es werden sogar Deputationen gebildet, welche Audienzen bei ben Ministern nachsuchen. Diese Audienzen, wenn bewilligt, werden wieder die Veranlassung von ausführlichen Berichten, und manchmal erschienen biefelben in folder Ausführlichteit in ben Morgenzeitungen, bag ber gange Sandel bem erfinberischen liner einen Berdienft von 6 oder 7 Buineen quführte.

# Kapitel XX.

### Der Rampf der Ungestempelten.

Bis zum Jahre 1836, in welchem die Stempelsteuer auf politische Blätter auf 1 Benny herabgesett murbe, hatte diese Steuer 4 Bence betragen und aukerdem mar eine Abgabe von 3 Schillingen und 6 Bence für jede Anzeige zu entrichten gewesen. In Folge bessen betrug ber regelmäßige Breis für jede Zeitung 7 Bence und ber für eine Anzeige im geringsten Umfange 7 Schillinge. Es läkt sich leicht ermeffen, wie fehr diese hohen Abgaben auf die Berbreitung der Zeitungen und namentlich auf das Inseratengeschäft brückten, und es bleibt nur zu verwundern, daß die Zeitungsunternehmer felbst nicht alle Mittel aufboten, um eine ihren Geschäftsbetrieb in so verderblicher Weise belastende Steuer loszuwerden. Dies war nicht der Fall. Der Begehr nach einer Reduction der Stempelsteuer tam von den Lesern, nicht von ben Gigenthumern ber Zeitungen. Allmälig wurde der Druck der öffentlichen Meinung, die immer übereinstimmender billigere Zeitungen verlangte, so mächtig, daß bas Unterhaus demselben nicht länger widerstehen konnte. Nament= lich, nachdem die Reformacte von 1832 Gefet geworben war, ließ sich die außerordentlich hohe Stempelsteuer auf Zeitungen nicht länger aufrecht erhalten und diefelbe murbe baber, wie ichon erwähnt, am 15. September 1836 von 4 auf 1 Benny herabgesett. hiermit mar aber nur die

erste Breiche in ein Shitem gelegt, welches vierzehn Jahre später, im Jahre 1850, eine mit großer Lebhaftigkeit und Ausdauer durchgeführte Agitation gegen sich ins Leben rief. Auf diese Phase eines bentwürdig gewordenen Rampfes werden wir weiterhin noch einen Blick werfen. Die ersten Borläufer beffelben, die ebenfalls der Beachtung werth find, finden sich schon in den Jahren 1831—1836. Ihnen hauptfächlich ist die in der Ueberschrift erwähnte Bezeichnung: "Der Rampf ber Ungestempelten", beigelegt worden. Es war ber Rampf einer Angahl kleiner Bennyblätter, welche ber Stempelpflichtigkeit nicht unterworfen zu sein behaupteten, weil fie überhaupt eigentlich gar feine Zeitungen seien. So außerordentlich groß mar die Anzahl dieser stempellosen Beröffentlichungen, welche fich über alle Theile des Landes verbreiteten, daß in dem Zeitraume von 1832—1834 nicht weniger als fünfhundert Bersonen unter der Anklage des Verkaufs dieser Blätter verhaftet wurden. Gine der hervorragenosten Berfonlichkeiten in diesem Kampfe mit der Regierung war Benry Betherington. ber Eigenthümer eines miserabelem Bapier und mit abgenutten Lettern gebruckten Blättchens, welches ben Namen "The Boor Man's Guarbian" führte. Der "Guardian" mar ein Bennyblatt, welches sogleich eine außerordentlich starke Berbreitung gewann. Gleich nach seinem Erscheinen murden 50,000 Eremplare abgesetzt und biefer Absatz ftieg einige Wochen barauf auf beinahe die doppelte Rahl. Bon nicht allein demofratischen, sondern roth-republikanischen Brundsäten mar es der Schred aller Freunde der bestehenden Berhältnisse, mährend diejenigen, beren Sinnes- und Denkweise revolutionair mar, über ben Erfolg bes Blattes jubelten, meil ber "Guardian" "die gesellschaftliche Ordnung mit der Wurzel ausreifie".

Bon Seiten der Regierung murde das Blatt lebhaft verfolgt und dies vergrößerte natürlich nur den Absat besselben. Mr. Hetherington mar in vieler Beziehung ein ungewöhnlicher Mann; er war klug und erfinderisch und vor Allem war er ausgezeichnet durch seine Furchtlosigkeit. Von allen Personen in London war er vielleicht mehr wie alle anderen berufen, den großen Rampf der ungestempelten Bresse durch= aufechten, und er führte biefen Rampf mit so eigenthümlichem humor und so guter Erfindungsgabe in immer neuen Anschlägen, der Bolizei eine Rafe zu drehen, daß er die Lacher ftets auf feiner Seite hatte und feinem Wiberftanbe gegen bie Regierung auch in diefer Beziehung eine große Popularität zu Theil wurde. Um den "Guardian" sicher burch die vielen Bolizisten zu geleiten, welche fein Bureau in Solywell Street umlagert hielten, ließ er Backete, welche bie richtige Aufschrift "Boor Man's Guardian" trugen, aus dem Saupteingang seines Sauses herausschaffen. Die Träger, welche wußten, um was es fich handelte, geriethen fogleich mit ber Polizei in Conflict, welche, sobald fie ber Backete ansichtig wurde, sich auf dieselben stürzte, um sich ihrer zu bemächti= Die Träger leisteten energischen Widerstand, ließen fich aber schließlich von der Bolizei überwältigen und murben in Saft genommen. Aber bei Eröffnung ber Badete por bem Magistrat fand sich, daß biefelben nur alte regelmäßig abgestempelte Zeitungen ober braunes Buderpapier enthielten, welches fein Object der Anklage bilden konnte. Mittlerweile waren aber, wie die Polizei später erfuhr, Taufende von wirklichen "Guardians" burch eine Seitenthur aus bem Bureau herausbefordert worden und zur Bertheilung gelangt. hetherington trieb ben Spag mit ber, wie es scheint, nicht burch übermäßigen Scharfblick ausgezeichneten Polizei

noch etwas weiter. Er veranlagte verschiedene feiner Freunde, sich in seinen Rleibern auf ber Strafe zu zeigen, anscheinend, als ob fie in sein Bureau eintreten wollten. wurden diese Personen verhaftet und nach einer der Polizeistationen abgeführt, wo sie nach dem Rachweis, daß sie nicht ber gesuchte Hetherington seien, wieder entlassen werden muß= Während die Polizei auf diese Weise einen falschen Hetherington nach bem andern in Gewahrsam nahm, ging ber echte, oft unmittelbar unter ihren Augen, ungefährbet umber. Er hatte bas Coftum eines Quafers angelegt, schauspielerte seine Rolle mit aller dazu gehörigen Sanftmuth und findlichen Ginfalt aufs allerbeste, redete einen ihm etwa in ben Weg kommenden Polizisten mit "Du" und "Freund" an und gelangte auf diese Weise unbelästigt auf fein Bureau. Diese Leistung mar um so bewundernswerther, als Mr. He= therington feinem Charafter gemäß ben höchft entschloffenen Gesichtsausbruck eines Mannes, ber nicht mit sich spafen zu laffen gesonnen ist, besaß und es ihm nicht wenig Mühe ge= toftet haben muß, diefer Miene die Maste ber Sanftmuth eines Quäkers anzupaffen. Batte er die Scene von ber Umgebung seines Geschäftslokals auf das Abelphi-Theater verlegen können, so murbe feine Personification des Quakers ein volles haus gemacht haben.

Durch alle Kunstgriffe des Herausgebers war indessen der "Guardian" vor der criminellen Berfolgung natürlich nicht zu schützen. Es wurde gegen ihn die doppelte Anklage erhoben, zum Aufruhr angereizt und die öffentlichen Einnahmen um den Betrag des Stempels hintergangen zu haben. Zur sestgeseten Zeit kam die Sache vor dem Schatzkammergericht zur Berhandlung, dem der verstorbene Lord Lyndhurst präsidirte. Mr. Hetherington vertheibigte sich selbst und vertrat seine Sache mit großem Geschick. Lord Lyndhurst, der zu jener Zeit republikanische Grundsätze hatte, war unverstennbar bemüht, für den Angeklagten ein freisprechendes Bersdict der Jury zu erwirken. An einer gewissen Stelle seines mit gewohnter Klarheit gemachten Resumés nahm er ein Exemplar des "Guardian", welches vor ihm auf dem Tische lag, in die Hand und indem er es wie mit Mitleid und Berachtung über dessen armseliges Aussehen betrachtete, sagte er zu der Jury: "Gentlemen, und das ist nun das Ding, was sie — womit die Regierung gemeint war — eine Zeitung nennt." Die Jury rechtsertigte die Boraussetzung von Lord Lyndhurst, sie gab das Berdict ab, daß "The Boor Wan's Guardian" keine Zeitung sei.

Diese denkwürdige Entscheidung hatte zur Folge, daß eine Menge Verfolgungen unterblieben, welche fofort begon= nen worden waren, wenn die Jury Mr. Betherington für schuldig erklärt hätte. Aber mährend dieser so weit trium= phirte, wurde die Freisprechung doch dem ganzen Unternehmen der Bennyblätter verderblich. Als die Regierung von ber angeftrengten Berfolgung ber ungeftempelten Zeitungen abließ, verloren bieselben nach und nach ihr Unsehen und in einigen Jahren maren fie vollständig verschwunden. Bielleicht daß der außerordentlich crasse Ton des rohesten Unglaubens und der ultra = revolutionärften Doctrinen, welche alle diese kleinen Blätter zur Schau trugen, auch bazu beitrug, dieselben auf die Länge bei den arbeitenden Rlaffen, für die sie zunächst berechnet maren, unbeliebt zu machen. Einige predigten geradezu die Lehre von Marat, daß der fürzeste und sicherste Weg zu politischer Freiheit durch Ströme Blutes gehe. "Während das eine", fagte Lord Brougham vor dem Comité des Unterhauses, "die Gesetlichkeit der

Rebellion aufrecht erhielt, vertheidigte ein anderes die Statt= haftigkeit des Morbes."

Bu ben Bennyblättern, auf welche bie Regierung lange Zeit hindurch vergeblich fahndete, gehörte auch Cleave's "Bolice Gazette", welche hauptsächlich aus Berichten über Bolizeifälle bestand. Diefes Blatt murde später gerichtlich für eine Zeitung erklärt, wie es benn auch ohne Zweifel nach feinem ganzen Zuschnitt und Inhalt mar. Aber mittler= weile, mährend ber Proces noch schwebte, suchte die Polizei bes Blattes habhaft zu werben, ohne in diesem Bemühen besonders erfolgreich zu sein. Der Herausgeber Mr. Cleave täuschte die Wachsamkeit berselben auf ganz eigenthümliche Er hatte fich in Berbindung mit seinem nächften Weise. Nachbar, einem Leichenbesorger, gesett, ber äuferst republi= kanisch gesonnen mar und es für heilige Bflicht hielt. Die Berbreitung eines Blattes im Lande nach beften Rräften zu fördern, welches die Vertilgung der Aristofratie und Gleich= heit des Eigenthums und ber socialen Stellung forberte. Um die "Bolice Gazette" vor ihren Drängern zu schüten, murde folgendes Berfahren beobachtet. Der Leichenbesorger fertigte mehrere ganz einfache Särge an, welche in der Stille der Nacht mit Tausenden von "Gazettes" vollgepackt murben. Man hatte Berabredung getroffen mit einzelnen Partien in verschiedenen Theilen ber Stadt, daß die Särge zu benselben gebracht werden durften. Heruntergelaffene Borhange mußten der Wohnung das Aussehen geben, als ob dieselbe irgend einen Todten, für den der Sarg bestimmt sei, beherberge. Dort angelangt, murbe bie fargahnliche Rifte geöffnet, ber Inhalt herausgenommen und in Backete verwandelt, welche alsbann mittelft ber Gifenbahn an ihre verschiedenen Bestimmungeorte in die Provinzen abgingen. In der folgenden

Nacht fehrten die Garge ju bem Leichenbesorger gurud, um bei bem nächsten Erscheinen ber "Gagette" gerüftet zu fein, Mr. Cleave und der rothen Republik benselben Dienst zu Auf Diese Weise täuschte Mr. Cleave eine Zeiterweisen. lang die Wachsamkeit der Bolizei und es gelang ihm, unge-50,000 Eremplare wöchentlich abzuseten. ware die Sache noch lange Zeit gut gegangen, wenn die Ginwohner und Nachbarschaft von Shoe Lane, der Strake, in welcher Mr. Cleave und sein speculativer Freund wohnten, nicht allmälig ein stummes Entsetzen gefühlt hätten über die große Angahl von Gärgen, welche aus bes Leichenbesorgers Werkstatt hervorgingen und die gahlreichen Todesfälle, welche, wie fie vorausseten mußten, die Urfache davon maren. verbreitete fich bas Gerücht, daß eine geheimgehaltene, aber beshalb nur um so gefährlichere Epidemie irgendwo im Kirchspiel ihren Sit aufgeschlagen habe, die Barochial-Autoritäten nahmen sich der Sache an und durch eine genaue Nachforschung bei dem Leichenbesorger fam der ganze ver= borgene Wit dieses nächtlichen Zeitungsbetriebes zu Tage. Mir. Cleave's "Bolice Gazette" konnte sich von diesem Schlage nicht erholen und hörte auf zu eristiren und das Geschäft des Leichenbesorgers kehrte zu seinen normalen Broportionen zurück.

Die umfassende Agitation, welche im Jahre 1850 für die Befreiung der Presse von siscalischen Abgaben begann und schließlich auch deren Abschaffung durchsetzte, richtete sich nicht allein gegen das, was von der Stempelsteuer noch übrig geblieben war, sondern auch gegen die Abgaben, welche von den Anzeigen erhoben wurden und gegen die Papiersteuer. Zwei sür sich bestehende Gesellschaften waren mit der Absicht, die Abschaffung dieser Taxen spstematisch durch alle

Mittel von Schrift und Rede zu betreiben, gegründet worben. Die eine Gesellschaft führte den Namen "The Breß-Affociation". Ihr Kampf richtete sich unmittelbar gegen alle Abaaben, welche hemmend auf die Entwickelung des Zeitungs= wesens einwirkten. Die andere, welche sich als Gesellschaft für die Abschaffung aller Abgaben auf den Erwerb Renntnissen bezeichnete, hatte, wie schon dieser Name andeutet, ihre Aufgabe insofern anders gefaßt, als sie ihre Be= strebungen nicht allein auf eine Befreiung ber Zeitungen Beide Gesellschaften, beren Zielpunkte sich fo einschränfte. nahe berührten, arbeiteten übrigens eifrig und in befter Uebereinstimmung an ihrem gemeinsamen Werke. Der Bräfident der zuerst erwähnten Gesellschaft mar das Barlaments= mitglied William Ewart, der Prafident der andern Besellschaft mar Mr. Milner Gibson. Die "Breß-Affociation" richtete bas schwerste Geschüt ihres Rampfes zunächst aegen die Abgabe auf Anzeigen. Diese murde auf alle mög= Namentlich waren die wandelnden liche Weise umgangen. Blafatträger in Form von Wagen, Byramiden u. f. w. fo beliebt geworben, daß sie für den Strafenverfehr ein mahrer Uebelftand murben. Auch andere Beranstaltungen, um der lästigen Abgabe zu entgehen, rief der erfinderische Geist der Gemerbetreibenden zu Sülfe. Der Besiter einer Ausstellung in Capptian Sall, Biccadilly, ließ beispielsmeise eine Rahl von kleinen Ballons auffteigen, welche viele Billets enthiel= ten, auf benen angezeigt mar, daß die Finder beim Borzeigen berfelben zum halben Preis eingelaffen würden. Die Ballons trieben in verschiedenen Richtungen über die Hauptstadt hin, wobei fie ihre kleinen Billets dutendweise verftreuten. Ginige Ballons legten auf diefe Beife große Streden gurud, einer fiel in Windsor zu Boben, andere reiften sogar bis Dover.



Eine Deputation, welche Sir Charles Wood, dem damaliaen Schatzfangler, ihre Aufwartung machte, um ihm ben großen Nachtheil der Anzeigenabgabe nachzuweisen, überreichte dem= selben bei dieser Gelegenheit eines dieser Billets als eine Brobe davon, wie die Capptian Hall sich ihre Anzeigen be-Es wird versichert, daß diese originelle Methode, abgabenfreie Anzeigen in die Welt zu senden, einen bedeutenden Eindruck auf Sir Charles Wood machte. Die Agitation der Preg-Affociation machte fehr rasche und sehr bedeutende Fortschritte, wobei ein Sauptverdienst dem Berausgeber des Athenaums, Mr. John Francis, gebührte. hause war Mr. Milner Gibson der unermüdliche und eifrige Rämpfer gegen die Taxe auf Zeitungen, aber in der Agitation, die sich brauken im Bublitum entwickelte, die mittelft Meetings. Deputationen und aller anderen Mittel einer erlaubten Einwirfung auf die öffentliche Meinung durch= gefochten werden mufte, trug Mr. Francis die Last und Site des Tages. Er hatte an Mr. Gladstone eine Borftellung gerichtet, benannt: "Zehn Gründe, weshalb die Inferatenfteuer aufgehoben werden follte", welche auf den Schapfangler großen Eindruck machte und, wie es scheint, wesentlich bazu beitrug, daß derfelbe feine Auffassungen später ganglich anderte. 12) Bei der nächsten Gelegenheit, als die Frage im Unterhause zur Berhandlung fam, machte Mr. Glabstone ben Borschlag, die Abgabensteuer von 18 Bence auf 6 Bence zu ermäßigen. Ein Mitglied stellte das Amendement, statt 6 Bence zu fagen O Bence und dieser Berbesserungsantrag gelangte mit einer Stimme Mehrheit zur Annahme. Die Regierung fügte sich ber Majorität und von jener Zeit an murde Mr. Glabstone ein ebenso ernster wie unermüdlicher Befürmorter aller

Magregeln, durch welche die Presse von den fiscalischen Fesseln befreit wurde.

Nachdem biefer große Sieg erfochten worden mar, richteten die beiden obenermähnten Gesellschaften ihre Angriffe hauptfächlich gegen den noch übrig gebliebenen Benntftempel. Und hierbei hatten sie die Sympathien des Bublikums in noch höherem Grade für sich, als bei dem Rampf gegen die Abaabensteuer. Das Bedürfniß nach billigen Zeitungen hatte seit der ersten Reformbill im Jahre 1832 sehr mertlich zugenommen und 1853 hatte es eine Höhe erreicht, welche die Abschaffung der Stempelsteuer voraussichtlich in naber Zeit in bestimmte Aussicht stellte. In der That erfolgte die Abschaffung zwei Jahre später durch einen Beschluß des Unterhauses vom 15. Juli 1855. Mr. Gladstone hatte nicht die Befriedigung, die Magregeln, welche er befürmortet hatte, selbst burchzuseten. Dies mar bei einem mittlerweile erfolgten Ministerwechsel seinem Nachfolger im Amt, Sir Cornewall Lewis, vorbehalten. Kür die Ab= schaffung ber Steuer waren im Unterhause Sir Bulmer Lytton und viele andere Freunde des Fortschritts, namentlich auch, wie schon ermähnt, Mr. Milner Gibson thätig gewesen. Es erübrigte nun noch, eine Steuer abzuschütteln, welche nicht allein auf Zeitungen, sondern auf die ganze Literatur in ihren verschiedenartigen Berzweigungen brudte, nämlich die Abgabe auf Papier. Der Betrag berfelben mar 11/2 Bence auf das Pfund. Obwohl die Abgabe nur halb so hoch mar, als sie bis 1836 gewesen mar, fügte sie doch Reitungen wie ber "Times" und namentlich ben Bennyblättern mit ihrem ausgebehnten Absat einen sehr großen Der "Daily Telegraph" gewann burch bie Schaden zu. Abschaffung ungefähr 12,000 Pfd. Sterl. jährlich, obgleich



dieses Blatt vermuthlich damals nicht halb so verbreitet mar. Im Allgemeinen kann man fagen, daß der Breis des Baviers durch die Aufhebung der Steuer sich um volle 25 Brocent erniedrigte und daß dies allen Literaturzweigen zu Bute fam, wenn es sich auch bei großen und fostspieligen Büchern, deren Verkauf beschränkt war, weniger fühlbar machte. Der Rampf für die Abschaffung der Steuer zog fich übrigens noch mehrere Jahre hinaus und wurde erst 1861 beenbet. Die Anzahl von Parlamentsmitgliedern, welche sich den beiden obenerwähnten Gesellschaften angeschlossen hatten, betrug schließlich nicht weniger als 120. Bei einer einzigen Deputation, welche Lord Derby, der damalige Bremier, in dieser Angelegenheit empfing, befanden sich ungefahr 110 Mitalieder bes Barlaments. Schlieflich murbe bie Makregel als ein Theil von Mr. Gladstone's Budget in das Unterhaus eingebracht und erhielt dort eine große Mehr= heit, welche sich allerdings bei der dritten Lesung, aus hier nicht näher zu erörternden Gründen, erheblich verminderte. Im Oberhause mar der Widerstand indessen noch nicht überwunden; als die Magregel hier eingebracht wurde, erhielt sie die Majorität nicht. Dies Berfahren Seitens bes Oberhauses erregte gerechte Entruftung, da es sich um eine Gelbangelegenheit handelte und der Widerstand demnach als unconstitutionell betrachtet murde. Eine Commission murde niedergesett, um die Bracendengfalle in Betreff des Bersahrens der Lords zu untersuchen. Das Refultat biefer Untersuchung mar eine Erklärung der Commission, daß nichts dem Berhalten der Lords Analoges seit Jahrhunderten vor= gekommen fei. Bierauf erfolgte im Unterhause die einstimmige Annahme einer Resolution, welche gegen den Eingriff in die Privilegien des Hauses protestirte. In der folgenden Session wurde die Abschaffung der Papiersteuer abermals eingebracht, aber diesmal als ein integrirender Theil von Mr. Gladstone's Budget, nicht als eine separate Maßregel. Das Oberhaus konnte in dieser Form seine Zustimmung nicht verweigern, und so wurde in der Session von 1861 der letzte der drei großen Siege über die Besteuerung der Intelligenz ersochten. Am 1. October hatte die Papiersteuer zu bestehen ausgehört.

Die Debatte im Oberhause war noch durch ben Umstand ausgezeichnet, daß der über achtzig Jahre alte Lord Lynd-hurst, gelehnt an eine hölzerne Barriere, welche ausschließelich für diesen Zweck errichtet worden war, eine Rede über die constitutionelle Tragweite der vorgeschlagenen Maßregel hielt. Es war dies das letzte Mal, daß Lord Lyndhurst an einer politischen Debatte Theil nahm.

# Kapitel XXI.

### Die Telegraphie und idie Presse.

Ein Werk über die Zeitungspresse würde ohne einen ber Telegraphie in Berbindung mit bem Zeitungswesen gewidmeten Abschnitt ungefähr so unvollständig fein, wie eine tägliche Zeitung felbst, welche es gegenwärtig unternehmen wollte, ohne Telegramme seine journalistische Arbeit zu ver-Die Einführung eines geordneten Spfteme telegraphischer Mittheilungen an die Zeitungen und mittelft ber Beitungen an bas große Publifum ift verhältnigmäßig neuen Datums und reicht für England nicht über bas Jahr 1858 hinaus. Bis dahin machten die Morgenzeitungen der Sauptftadt von der merkwürdigsten Erfindung der Neuzeit nur einen verhältnismäßig sparsamen und nicht regelmäßigen Bebrauch. Gelegentlich, bei wichtigen Anlässen, empfingen bie "Times" ebenso wie die übrigen Morgenblätter tele= graphische Mittheilungen von Seiten ihrer Correspondenten auf dem Continent, im Gangen aber mar dieser Berbrauch ein eingeschränkter und mit Ausnahme ber "Times" brauchte feine der übrigen Zeitungen für diesen Bosten mehr als etwa 40 Pfb. Sterl. monatlich in ihrem Budget auszuwerfen. Im Jahre 1858 vollzog sich in diesem bisherigen Stand ber Dinge eine vollkommene Umgestaltung, der fich trot der erwachsenden Mehrkoften feine einzige Zeitung, welche ihren Leferfreis festhalten wollte, entziehen konnte. Im October

bieses Jahres machte auf bem Bureau bes "Morning Abvertiser" dem Redacteur desselben. Mr. Grant, ein Herr seine Aufwartung, welcher eine wichtige Mittheilung zu machen wünschte und welcher sich mit bem Bemerken vorstellte, daß er Breuke von Geburt und daß sein Name Reuter sei. Bon ber preukischen Regierung sei er viele Jahre hindurch als Kurier an verschiedenen europäischen Höfen verwandt worden, und habe er in dieser Eigenschaft Berbindun= gen mit vielen einflufreichen Bersonen erworben. \*) glaube beshalb im Stande zu fein, den täglichen Blättern Londons genauere, raschere und billigere telegraphische Mittheilungen zu machen als bie seien, welche sie gegenwärtig erhielten. Der Sprechende theilte Mr. Grant ferner mit, daß er seinen Blan, deffen Details er entwickelte, zuerst dem Redacteur der "Times" mitgetheilt habe, daß er von diesem zwar aufmerksam angehört, aber gleichwohl ablehnend dahin beschieden worden sei, daß sie (die Times) die Erfahrung gemacht hätten, daß sie im Allgemeinen ihre eigenen Angelegenheiten am besten immer selbst besorgen konnten. Rach eini= gen weiteren Sin- und Herreben ergab fich als der annehmbarfte Weg zwischen den beiden verhandelnden Barteien der Vorschlag, den Mr. Grant ohne Weiteres annahm, daß ihm bie neuen telegraphischen Mittheilungen versuchsweise auf vierzehn Tage unentgeltlich zugehen follten, um zunächst einen Bergleich über die behaupteten Borzüge des neuen Shitems ju ermöglichen. Diefer Bergleich fiel fo entschieden ju Bunften des letteren aus, daß, nachdem die vierzehntägige Frist

<sup>\*)</sup> Ob der englische Berfasser des Werkes hier nicht irrt ober Angaben miteinander verwechselt hat, lassen wir dahin gestellt sein. In Berlin giebt es wenigstens über den Beginn des Reuter'schen Geschäftes und die frühere Geschächte des Bestigers eine ganz andere Bersion.

verstrichen mar, der "Morning Abvertiser" und alle übrigen Londoner Morgenzeitungen mit einziger Ausnahme "Times", welche übrigens auch bald nachfolgte. Bertrage mit bem neu eingerichteten Reuter'ichen Bureau, welches feit jener Zeit eine fo große Bedeutung erlangt hat, ab-Kür die Nachrichten vom Continent zahlten die ichlossen. Morgenzeitungen in ber erften Zeit nur 30 Bfb. Sterl. monatlich, die Blätter, welche zweite Ausgaben veröffentlichten, zahlten einen etwas höheren Sat. Nach einigen Jahren behnte das Bureau seine Operationen nach Amerika aus. Für die Mittheilung der von dort herkommenden Nachrichten hatten die Londoner Zeitungen 100 Bfd. Sterl. jähr= lich mehr zu bezahlen. Dann folgten Auftralien, Indien, China mit einer verhältnigmäßigen Erhöhung des Preises. Bieran ichlossen fich bie bedeutenderen Städte im vereinigten Königreich, namentlich solche, von benen fich wichtige Nachrichten am ichnellsten beziehen ließen, wie Liverpool, Dover, Plymouth, Southampton u. f. m., mas natürlich wieder den Rostenpunkt erhöhte. Auf diese Weise erreichte die Ausgabe ber Morgenzeitungen für die Mittheilungen des Reuter'ichen Bureau allmälig die Höhe von 1000 Pfd. Sterl. jährlich. Diejenigen Abendblätter, welche die Telegramme benuten, die nach der Mitte des Tages und also zu spät für die zweite Ausgabe der Morgenzeitungen ankommen, haben blos 250 Pfb. Sterl. zu gablen. Blätter mit zweiten Ausgaben hingegen zahlen noch ein Sechstel mehr als den obengenannten Breis. Im Ganzen fügten die Blätter fich theilweise nur widerwillig dem Zwange, welcher ihnen durch die weitere Ausbehnung der telegraphischen Operationen immer höhere Rosten auferlegte. Indessen lag es natürlich nicht in der Macht eines einzelnen Blattes, Widerstand zu leisten und

sobald eine berselben mit ber Erweiterung der telegraphischen Sphäre vorausgegangen mar, mußten die anderen nothge= brungen nachfolgen. Als jedoch vor drei Jahren die Rosten die obenerwähnte Höhe von 1000 Pfd. Sterl. erreicht hat= ten, traten die Morgenzeitungen zusammen und es fam zwi= ichen ihnen und bem Reuter'schen Bureau zu einer Ber= ständigung barüber, daß in Rufunft feine Erhöhung ber Rosten für telegraphische Mittheilungen mehr eintreten dürfe. Auker ben täglichen Blättern beziehen auch verschiedene ber wöchentlich erscheinenben Zeitungen, wie ber "Observer" und ein oder zwei andere Telegramme von dem Reuter'ichen Bureau, dem eine jede berfelben dafür 150 Bfd. Sterl. be= zahlt. Die "Brovincial Breß-Affociation" steht ferner eben= falls in einem bestimmten Bertragsverhältniß zu dem Reuter= ichen Bureau, dem sie für den Empfang gewisser Telegramme. welche nach dem Erscheinen der Abendblätter veröffentlicht werben, 3000 Pfd. Sterl. bezahlt. Diese Telegramme er= icheinen am nächsten Morgen in allen Provinzial-Zeitungen, mit benen die Affociation in Berbindung fteht. Kondsbörse lieferte das Bureau früher ebenfalls gegen Rablung von 2000 Bfd. Sterl. telegraphische Mittheilungen über bie Course ber Effecten an ben auswärtigen Borfen, aber bies Berhältnik ist feit einigen Jahren aufgelöst morben und bie Borse bedient sich einer anderen Bezugsquelle. außerordentlich große Geschäftsfreis des Reuter'schen Unternehmens umfaßt übrigens auch die Bermittelung von Depeschen nach dem Continent, Amerika und den Kolonien, und es wird vielleicht eber eine zu niedrige, als zu hohe Schätzung fein, wenn wir bas Einfommen aus diefem großartigen Geschäftsbetrieb auf etwa 25.000 Bfd. Sterl. jährlich veran-Bor ungefähr zehn Jahren wurde hauptfächlich schlagen.

mit Reuter'schem Gelbe eine telegraphische Verbindung zwi= ichen England und Indien geschaffen. Auch der Erfolg dieses Unternehmens war ein außerordentlich lohnender, es wurde eine Dividende von mehr als 20 Brocent ausgezahlt und die wenigen Actien, welche auf bem Markte maren, erreichten einen dreifachen Werth. Um noch einen oberflächlichen Gin= blid in die Betriebsweise des Reuter'ichen Geschäfts zu geben. werfen wir einen Blid auf die Einrichtung seines in Paris bestehenden Bureau, wie dasselbe menigstens noch vor eini= gen Jahren beschaffen mar. In die Geschäfte theilten sich bort fünf Bersonen. Derjenige, welcher die oberfte Stellung innehatte, vermittelte den officiellen Berkehr, welcher unter bem Raiserreich hauptsächlich mit bem Secretar des Raisers Sein Salair betrug damals 10 Buineen gepflegt murde. wöchentlich. Ihm zunächst stand der Bureauchef und diesem maren wieder zwei andere Personen an die Seite gegeben, von denen der eine alle continentalen Zeitungen durchzusehen hatte, ber andere das Material, welches den täglich erscheinenden Loudoner Zeitungen zugehen follte, zum Telegraphiren fertig herzurichten hatte. Das Salair diefer drei Berfonen betrug resp. 7, 5 und 3 Buineen wöchentlich. fünfte Berson hatte die Depeschen nach der Telegraphen= station zu bringen und die gehörige Beförderung derselben zu überwachen.

Mit der obenerwähnten Summe, welche die Londoner Zeitungen an das Reuter'sche Bureau für die Bermittelung der telegraphischen Nachrichten bezahlen, sind übrigens die Kosten auf diesem Gebiete für die letzteren bei weitem nicht erschöpft. Die "Own Correspondents" in den verschiedenen europäischen Hauptstädten bedienen sich ohne Rücksicht auf das Reuter'sche Bureau des Orahtes, sobald ihnen die

Wichtigkeit einer Nachricht die Benutzung dieses Weges wünschenswerth erscheinen läßt. Während des letzten Krieges hatten die Morgenzeitungen einen vielleicht zweis die dreissach höheren Betrag für die Telegramme ihrer Corresponsbenten, als an das Reuter'sche Bureau zu entrichten. Der "Manchester Guardian" zahlte für eine einzige Depesche von seinem Correspondenten aus Metz nicht weniger als 400 Pfd. Sterl., vermuthlich die höchste Summe, die in der ganzen Zeit für eine Depesche überhaupt bezahlt worden ist.

Die gewöhnlichen Ausgaben ber Londoner Blätter für Telegraphie werden indessen weit übertroffen durch diejenigen, welche sich die amerikanischen Zeitungen auferlegen, welche überhaupt eine größere Menge von telegraphischen Nachrichten zu bringen pflegen. In einer amerikanischen Reitung fieht man häufig zwei Seiten mit Drahtberichten angefüllt. während englische Blätter höchstens zwei bis drei Spalten mit benselben anfüllen. Der "New-Pork Berald" hat mehr als einmal 1000 Bfb. Sterl. für eine telegraphische Nachricht von London nach New- Pork bezahlt. Bom Juli bis October 1870 zahlte baffelbe Blatt 3500 Pfd. Sterl. für Mittheilungen, die ihm von der "Nem-Pork Affociated Breß Company" gemacht murden. Der aukerordentlich hohe Tarif für die Rabel-Depeschen, der zuerft nicht weniger als 20 Bfd. Sterl. für gehn Worte betrug, bewirfte, daß im Anfang diese Einrichtung nur äußerst sparsam von den Zeitungen benutt murde. Selbst die "Times" machte nur selten Gebrauch davon und nur bei ganz außerordentlichen Anlässen wurde das Rabel trot der enormen Kosten in Anspruch ge-Die erste Botschaft, welche daffelbe überbrachte, nommen. fam von der Königin von England und mar an den Bräsibenten der Bereinigten Staaten gerichtet. Sie enthielt einen

Gruß und eine Beglückwünschung über die neugeschaffene Berbindung, welche, wie bemerkt murde, die bestehenden Bande zwischen den beiden Staaten hoffentlich noch verstärken werde. Diese Depesche kostete 500 Bfb. Sterl., und ba ber Brafibent unmittelbar barauf genau in berselben Länge antwortete, so hatte das Rabel in wenig mehr als einer Stunde 1000 Pfd. Sterl. verdient. Eine äußerst hohe Summe, nämlich 2000 Bfd. Sterl., wurde im Jahre 1867 für eine einzige Devesche bezahlt. Sie mar von der amerikanischen Regierung an ihren Bertreter in Paris gerichtet und beftand aus viertausend Worten und würde, wenn gebruckt, ungefähr brei Spalten einer ber Londoner Morgenzeitungen eingenommen haben. Die Beförderung dieser Depesche nahm zehn Stunden in Anspruch. Daß bei den außerordentlich hohen Tariffäten eine Ansbehnung des Geschäfts unmöglich mar, stellte fich für die Compagnie bald überzeugend genug heraus. Die Zeitungspresse auf beiben Seiten bes Oceans lehnte es ab. von der ihr gebotenen Einrichtung außer in den bringendften Fällen Gebrauch zu machen und nach ungefähr zwei Jahren murde der bisherige Sat von 20 Bfd. Sterl. für gehn Worte auf die Salfte reducirt. Der Erfte, der von diesem reducirten Tarif einen ausgiebigen Gebrauch machte. war Mr. Bennet, der Herausgeber des "New-Nork Herald", ber sich ben Bericht über eine Preis-Borerei gwischen einem amerifanischen und englischen Borer in solcher Ausbehnung telegraphiren ließ, daß die Ausgabe biefer Depesche fich auf ungefähr 1000 Bfb. Sterl. belief. Nicht lange barauf trat eine weitere Reduction des Tarifs ein, theilweise vermuthlich unter bem Druck ber angekündigten Bilbung von zwei neuen Compagnien. Nach der später stattgefundenen Berschmelzung der drei Gesellschaften fand noch eine weitere Ermäßigung der Preise statt und gegenwärtig werden für zehn Worte nur  $1^{1}/_{2}$  Pfd. Sterl. berechnet. Diese starke Herabssexung der Kosten veranlaßte allerlei Speculationen. So unterhielt der bedeutendste Verleger der Bereinigten Staaten, die Firma Harper von Newsyork, eine Zeitlang die Idee, sich Mr. Disraeli's letztes Werk "Lothair" seiner ganzen Ausbehnung nach telegraphiren zu lassen, um sich auf diese Weise den Borsprung vor jeder anderen Verlagsfirma zu sichern. Indessen stellte sich bei einer genaueren Verechnung heraus, daß das Unternehmen nicht unter 30,000 Pfd. Sterl. durchgeführt werden konnte und da kein noch so hoher Absat des "Lothair" eine so enorme Ausgade zu ersehen vermochte, so mußte der Plan wieder fallen gelassen werden.

Im Allgemeinen hat sich bei den jett bestehenden Breis= faten die Benutung des Rabels Seitens der Breffe mindeftens um bas Bierfache vermehrt. Ginen besonders ftarten Gebrauch davon macht die "American Affociated Preß", welche ihre eigene Agentur in London unter Leitung von Dir. Wilson hat. Während der Parlaments-Seffion sendet bie Agentur allnächtlich ein Summarium der wichtigeren Berhandlungen in beiden Säufern des Parlaments nach Amerifa. Das mit Gelbmitteln reichlich versehene Institut scheut feine Rosten, wenn es sich um irgend eine für Amerika wich= tige oder interessante Nachricht handelt. Die ungewöhnlich. lange Eröffnungerede ber letten Seffion murbe für 100 Bfb. Sterl. telegraphisch nach Amerika befördert und in New-Pork ausgegeben, ehe sie noch vollständig im Oberhause verlesen worden war. Bei einer früheren Gelegenheit, wo die fonigliche Eröffnungerebe auf Privatmege zwei Stunden, ebe fie gehalten murbe, ber amerikanischen Agentur jugänglich geworden war, trat sogar der eigenthümliche Fall ein, daß die=

Telbe in den Nem-Norfer Zeitungen veröffentlicht murde, ebe das Oberhaus ein Wort derfelben gehört hatte. Reitungspresse beziehen die amerikanischen Telegraphen-Compagnien ihre regelmäßige größte Einnahme und sie bemühen fich baher auch die Zwecke berfelben nach Kräften möglichst au fördern. Es gilt als Regel, daß Privatdepeschen ben Beitungsbepeschen nachstehen, wenn erstere nicht von gang besonders dringender Art sind. Nebenbei ergeben sich für die Telegraphen-Compagnien dann noch gelegentlich Einnahmen, die durch zufällige Umstände veranlagt sind, von außerordentlicher Sohe. So fanden in den Monaten April und Mai des letten Jahres so ausführliche Verhandlungen über die bestehenden Differenzen zwischen ber amerikanischen und englischen Regierung statt, daß die "Atlantic Telegraph Company" nicht weniger als 25,000 Bfb. Sterl., welche zur Bälfte von England, zur Bälfte von Amerifa getragen murden, vereinnahmte.

Seit den letzten Jahren ist in London noch ein neues telegraphisches Institut von Mr. Saunders gegründet worden, welches die Zeitungen der Hauptstadt mit Nachrichten aus allen Theilen des Königreichs versieht. Mr. Saunders hat in den verschiedensten Städten thätige und intelligente Correspondenten, welche seinem Bureau alle interessanten Nachrichten auf telegraphischem Wege übermitteln. In London werden die Nachrichten rasch in eine für die Zeitungen passende Form gedracht und denselben für 2 Pfd. Sterl. 10 Schill. wöchentlich zur Verfügung gestellt. Diese Einrichtung hat schnell eine große Verbreitung und Beliebtheit erlangt, da dieselbe für die Londoner Blätter nicht allein sehr besquem ist, sondern denselben auch viele Kosten spart. Das Unternehmen des Mr. Saunders ist durch die Veränderung

begünstigt worden, welche innerhalb der letten zwei Jahre mit dem englischen Telegraphenwesen vor sich gegangen ift. Seit die oberfte Postbehörde burch Antauf der betreffenden, mit der Hauptstadt communicirenden Telegraphen-Gesellschaf= ten die ausschliekliche Controle über die telegraphische Verbindung zwischen der Hauptstadt und den Brovinzen erlangt hat, ift eine bedeutende Reduction in den Breisfäten einge= treten, welche namentlich für die Zwecke der Presse so fehr erniedrigt worden find, daß für hundert Worte nur 1 Schill. berechnet wird. Durch die amedmäkige Benutung biefer Bergünstigung ift Mr. Saunders hauptfächlich in den Stand gesetzt worden, sein Unternehmen zu begründen und durchau= Der Beschäftstreis besselben weist übrigens auch führen. noch eine andere bemerkenswerthe Gigenthumlichkeit auf. Dir. Saunders hat eigene, täglich erscheinende Brovinzialblätter. welche zum großen Theil - meistens zur Sälfte - in Lonbon gefett und ftereotnvirt werben. Die Platten werben alsbann in die Orte ihres Erscheinens gesandt und bort burch Hinzufügung des localen, auf Stadt = und Diftrict= Angelegenheiten bezüglichen Theils ergänzt. Es ist dabei die Bortehrung getroffen, daß aus bem ftereotypirten Sat mittelft einer eigenthümlichen Säge ein Theil herausgeschnitten werben fann, um nöthigenfalls einen größeren Raum für ben localen Theil zu gewinnen. Diese Procedur nimmt nur wenige Secunden in Anspruch und bietet in ber Ausführung burchaus feine Schwierigfeiten.

## Kapitel XXII. Beitungsanzeigen.

Das Anzeigemesen gipfelt in ber Reclame. Natürlich ist jede Anzeige, welche ein Anerbieten enthält, für sich ein fleiner Reclame = Versuch, aber wir denken nicht an jene ichuchternen, bescheibenen, verschämten Selbstempfehlungen, welche, indem sie ihre Dienste anbieten, ehrlich ihre Eigenschaften aufzählen ober indem sie einen Artikel zum Berkauf ftellen, eine gemiffenhafte Beschreibung besselben vorausschicken, sondern wir meinen die Reclame auf ihrer Sohe. da wo sie in colossalen Proportionen auftritt, wo sie in staunenerregender Beise mit Gelb um sich wirft, gestützt auf ben gang sicheren Erfahrungsfat, daß nur die kleine Reclame unsicher und zweifelhaft, das Spftem ber großen, stürmischen, anhaltenden Reclame bagegen fast immer ein sicheres ift, bessen enorme Spesen allemal das Publikum bezahlt. Welche schwindelnde Höhe die Rosten erreichen, die von manchen Reclamen = Firmen, namentlich benjenigen, die sich mit dem Bertrieb von wirklichen ober geglaubten Beilmitteln befaffen, Jahr aus Jahr ein an die Zeitungen bezahlt werden, ließe sich an vielen Beispielen nachweisen, wobei die Ziffern immer nur um einige Tausende mehr oder weniger variiren. genüge hier an das große Etablissement des unlängst verstorbenen Mr. Holloway zu erinnern, ber feinen Billen und Salben (Holloway's Pills and Ointments) burch die Runst ber Reclame überall hin Eingang verschafft hatte, wo über= haupt Engländer zu finden maren. Kür bas Anzeigen be= fagter Billen und Salben, die für Alles gut maren und die man ebenso sicher in Indien und China, wie in der ent= legensten auftralischen Schafftation fand, bezahlte Mr. Holloman durchschnittlich jährlich 20 — 30.000 Bfd. Sterl. In fünfundamangig Jahren hat dieser Beilmittel-Kabrikant also mindeftens eine halbe Million Pfund Sterling auf diesem Wege verausgabt und ba der Ginflug, die Macht der Preffe zum nicht geringsten Theil auf ihren vecuniären Resourcen beruhen, diese aber wieder hauptsächlich von der Inseraten= Einnahme abhängig find, so barf Mr. Holloway sich zu= schreiben, die Großmacht der Bresse gestärkt, vielleicht die Beschicke ber Welt beeinflußt zu haben. Wer fann fagen. ob diese indirecte Wirkung seiner vielberühmten Billen und Salben nicht möglicher Beise wichtiger als die directe mar. In Mr. Holloway's Ctablissement wurden u. a. zwei weibliche Hulfsträfte verwandt, beren Aufgabe lediglich barin bestand, alle Zeitungen, in denen Mr. Holloway inserirte, in Betreff bes correcten Abdrucks bes Inferats zu controliren. Und dieser Vosten war, wie versichert werden kann, durchaus feine Sinecure, da die Anfündigungen der unfehlbaren Beilmittel fast in allen englischen Zeitungen, welche irgend eine Bebeutung hatten, enthalten maren.

Mr. Holloway wird übrigens doch noch bei weitem durch einen Chemifer und Apotheker von New-York, Namens Hem-bold, übertroffen. Dieser König der Inseraten-Reclame soll, so wird auf gute Autorität versichert, nicht weniger als ungefähr 2000 Pfd. Sterl. wöchentlich ausgeben. Er verssorgt beinahe dreitausend Zeitungen mit seinen Anzeigen und zahlt an einige Hauptblätter für das, was er sein "großes

I

Inserat" nennt, 750 Pfb. Sterl. Dem "New-Jork Heralb" bot er einst 1000 Pfb. Sterl., wosür er den Raum einer Seite beanspruchte, um auf derselben sein "großes Inserat" gehörig in Scene zu setzen. Mr. Gordon Bennet schlug dies aber aus, weil der Fall von Richmond, über den ein detaillirter Bericht vorlag, allen verfügdaren Raum beanspruchte. Ein Anerdieten von 1000 Pfd. Sterl. für eine Seite Zeitungsraum und das Ablehnen eines solchen Anersbietens wegen gehäusten politischen Stoffs — beides gehört gleichmäßig zu den erwähnungswerthesten Seltenheiten auf dem Zeitungsgebiet!

Die Anzeige-Abtheilung eines großen Blattes hat etwas von der bunten Fülle, von dem Drängen, Stoffen und Treiben, von den ichroffen Gegenfäten auf dem Markt des Lebens Hier Hochzeitskutschen, dort Leichenzug, dort Täufling und Bathen, hier Angebot und Nachfrage in seinen tausendfachen Gestaltungen von den bescheidensten Industrien bis zur großen Schwindel-Annonce, hier die Stimmen der Lockung, prunkend mit großen Brämien = Berheißungen und verführerischem Glanze, dort der Schrei der Berzweiflung über ein befürchtetes oder hereingebrochenes Unglück. Letteren Erguffen ift in ber "Times" eine eigene Columne, die fogenannte "Berzweiflungs = Columne" angewiesen und wunderlich genug, halb traurig, halb unbewußt komisch fieht es in einer solchen Spalte häufig aus. Hier finden sich vom wehmuthigen Liebesseufzer, wie: "Lieber Charlie! 3ch war fehr frank und mußte die Stadt verlassen. Bitte, mach' daß ich Dich nächsten Mittwoch sehe. Wenn Du aber nicht willst, so sage "Nein", denn ich bin zu schwach, um lange Spannung auszuhalten", bis zur hochpathetischen Entrüftung: "Fort von mir für immer, kaltes Herz und niedriger Geist!

Du haft verloren, mas mit keinen Schätzen zu erkaufen war, aber was ein einziges wahr und edel gesprochenes Wort Dir eigen gemacht hatte für alle Zeiten. Dennoch fei Dir vergeben. Ich bleibe in meinem Erlöser.". alle Tone angeichlagen, in benen leibenschaftliche Gefühle fich Luft zu machen pflegen. Der Dichter fann an bieser Stelle Studien machen, ba hier immer die Realität des Lebens, wenn auch oft in unbeholfener oder übertriebener Weise jum Ausbruck tommt. Uebrigens gehören meistens nur fünf oder feche Anzeigen aus der "Berzweiflungs-Columne" der "Times" dem eigentlichen höheren Grad der Seelenangst an, die übrigen tragen meistens einen andern Charafter, und nur besondere Umftände, welche aus der Fassung des Inserats nicht hervor= geben, muffen es ben Inserenten munichenswerth erscheinen laffen, diefelben gerade an diefer Stelle jum Abbruck ju Ohne besondern Auftrag wird natürlich keine Anbrinaen. zeige von der "Times" in die "Berzweiflungs = Columne" Eine ungewöhnliche Bermehrung ihres Inaufgenommen. halts erfuhr diefelbe mahrend bes letten Rrieges, ba eine große Anzahl berjenigen Personen, welche vor bem Beginn ber Belagerung eine Zuflucht in England gesucht hatten, burch das Anzeigeblatt der "Times" mit ihren in Paris zurückgebliebenen Kamilien und Kreunden zu correspondiren Aber wie erreichten bei bem engen Ginschluß von pfleate. Paris, als die Belagerungs-Operationen auf ihrer Sohe standen, die Anzeigen die Augen berjenigen, für welche sie bestimmt waren? Die "Times" selbst hat in einer ihrer damals erschienenen Nummern hierüber folgenden Aufschluß gegeben: "Die Bersuche, welche in ber letten Zeit angestellt worden find, um einen Berfehr amischen ben belagerten Ginwohnern von Paris und ihren Freunden und Verwandten

dieffeits der deutschen Linien herzustellen, hat zu mancherlei Borkehrungen Anlag gegeben, welche möglicher Weise eine neue Aera in der Geschichte sowohl der Photographie, als ber Luftschifffahrt begründen werden. Unter Anderem möge auch als hierher gehörig der geistreichen Erfindung gedacht werden, mittelst welcher es gelungen ist, zwei gange Seiten der "Times" von London nach Baris zu befördern. dies auf photographischem Wege geschehen und zwar auf folgende Beise. Diejenigen Seiten der "Times", welche Mittheilungen an Freunde in Baris enthielten, wurden mit großer Sorgfalt von der Londoner stereosfopischen und phographischen Gesellschaft aufgenommen. Die Aufnahme ge= ichah auf Studen von dunnem, beinahe transparentem Papier, ungefähr 11/2 Zoll lang und 1 Zoll breit. Auf diesem Drucke konnte man mit unbewaffnetem Auge nur die zwei Worte: "Die Times" und sechs schmale braune Streifen erkennen. welche den sechs Spalten, die fich auf einer Seite der Zeitung befinden, entsprachen. Unter dem Mitroffop betrachtet wurden aber die braunen Streifen lesbar und es ergab fich, daß jede Zeile der Zeitung mit der größten Genauigkeit und Schärfe copirt war. Die Photographien wurden nach Borbeaux geschickt, um von da mittelft Brieftauben nach Paris befördert zu werden. An den Ort ihrer Bestimmung angelangt, murden fie mit Silfe einer magifchen Laterne außerordentlich vergrößert, eine Angahl Schreiber copirte sofort die betreffenden Anzeigen, welche alsbann an ihre Abresse befördert murben. Das Gelingen dieses Experimentes läßt uns hoffen, daß die neue Runft, Gebrucktes auf einen schmalen Raum zu reduciren, noch einer weiteren Entwickelung fähig sein wird."

In keinem Bunkt pflegt das inserirende Bublikum ein

Monopol, welches es einmal übertragen hat, hartnäckiger aufrecht zu erhalten, als in ben sogenannten Familienanzeigen. Es ist eine allgemeine Erfahrung, daß diese Anzeigen durch Generationen hindurch ftets an derfelben Stelle niedergelegt, ftets bemielben Blatte zugewandt zu merben pflegen und bak hierin selbst eine allmälig eintretende Beränderung in den Berhältniffen des Lesertreises, eine Abnahme der Berbreitung bes bevorzugten Blattes nur wenig Unterschied macht. \*) Bon der Londoner Presse genießt dies Monopol die "Times". und obwohl der "Daily Telegraph" und der "Standard" und gegenwärtig wohl auch die "Dailn News" das leitende Blatt an Verbreitung übertreffen, fo macht dies doch in dem feit langer Reit hergebrachten Berhältniß feinen Unterschied. Die "Times" hat ein Gewohnheitsrecht erworben und die festgewurzelte und übrigens wohlbegründete Ueberzeugung, daß fraft dieses Gewohnheitsrechtes Niemand anderswo als eben in ber "Times" nach Kamiliennachrichten suchen wird. bewirft, daß alle Mitbewerbung der übrigen Blätter wirkungslos bleibt. Der Raum, welchen die "Times" den Familien= nachrichten widmet, ist commerciell der lucrativste des ganzen Blattes. Für jede Hochzeits-, Geburts- ober Todesnachricht - burchichnittlich zwei Zeilen - werben minbestene 6 Schill.,

<sup>\*)</sup> Zu einer Zeit, als das wichtigste würtembergische Blatt, der "Schw. Merkur", dem stets die größte Anzahl Familienanzeigen zusloß, sich durch seine nationale politische Galtung nur wenig in Uebereinstimmung mit den particularistischen Gefühlen der Massen in Schwaben besand, blieb dies Verhältniß doch vollfommen ungeändert und alle Bemühungen des "Beodachters" und der Führer der "Bolkspartei", diese Tradition umzustoßen, blieben völlig wirkungslos. Die Sache hatte damals politische Bedeutung, weil ein Blatt, dem das Bolk seine Familienanzeigen zuwendet, gewissermaßen ein Familienblatt bleibt, dessen Einssus in die weitesten Kreise der Bevölkerung reicht.

bei Hinzufügung irgend einer dem Andenken des Verstorbenen gewidmeten Bemerkung noch 3 Schillinge mehr berechnet, so daß die Spalte Familiennachrichten mindestens 37—38 Pfb. Sterl. einbringt, also einen bedeutend höheren Ertrag, als der gleiche für andere Anzeigen verwandte Raum abwirft.

ige

eп.

rá

Jt,

ŗį.

II

g

)

Auf bem Bebiet ber Familiennachrichten haben einzelne amerifanische Zeitungen seit Rurzem eine Neuerung eingeführt. Sie haben die altherkömmliche Abtheilung, die bisher stets nur aus Beiraths-, Geburts- und Todesanzeigen beftand, um die Rubrit ber Chefcheidungen vermehrt. Es ift fehr leicht möglich, daß diese Neuerung auch von anderen amerifanischen Blättern nachgeahmt und dauernd beibehalten wird. Burde boch bamit nur einem vermuthlich fehr ftarken Bedürfniß des amerikanischen lesenden Bublikums und einer wesentlichen Seite des amerikanischen Lebens entsprochen. Namentlich in Chicago, wo nach dem Landesgeset von Illinois die Chescheidung nur von fehr wenigen gesetlichen Formalitäten und der Erflärung entweder des Mannes oder der Frau. daß der Lebensgefälirte aus den und den Bründen feinen Weg in Zufunft allein fortzuseten muniche, abhängig ift, follen ungefähr funfzig Mal fo viel Chescheidungen als an irgend einem andern Ort der Welt ausgesprochen werden. Bei diesem Zustand ber Dinge, welcher sich ber Socialtheorie Robert Owens' ichon einigermagen nähert, erscheint eine regelmäßige Beröffentlichung ber Chescheibungen um fo mehr geboten, als diese gesetliche Einrichtung kaum noch einen Ausnahmefall bezeichnet, sondern eine regelmäßige Berrichtung des socialen Organismus, welche insofern eine gleich= artige Behandlung mit den Hochzeits-, Geburts- und Sterbenachrichten beanspruchen fann. Und mas bas Interesse Seitens ber Lesewelt betrifft, so fann nicht bezweifelt werben, baß dasselbe ben Chescheidungsnotizen mindestens in gleichem, wenn nicht in viel höherem Grade noch zu Theil werden wird, als den Antündigungen geschlossener Shen. Letztere bietet gewissermaßen nur noch ein retrospectives Interesse, während eine kundwerdende Chescheidung in vielen Fällen diesem auch noch den Reiz einer Speculation für die Zustunft hinzusügt.

### Kapitel XXIII.

# Vergleichende Bemerkungen über die amerikanische und englische Presse.

Bezüglich der amerikanischen Bresse stoken wir häusig auf Rahlenangaben, welche burch ihre Höhe imponiren, denen aber mit Borsicht zu begegnen ift, da sie nicht selten übertrieben find ober auf Ungenauigkeiten beruhen und zu falschen Schluffolgerungen Anlaß geben können. So enthält bas amerikanische "Newspaper Directory" für 1871 eine statisti= sche Angabe über die amerikanische Journalistik, wonach die Anzahl ber Zeitungen 6438 betragen murbe. Diese außer= ordentlich hohe Biffer umfaßt aber, neben Zeitungen im engeren Sinne, alle veriodischen Beröffentlichungen von rein wissenschaftlichem, literarischem, philosophischem u. s. w. Charatter, dann ungefähr 400 fast ausschließlich religiöse Journale, ferner ungefähr 1000 fogenannte "Sülfeblätter", b. h. solche, welche in New- Port, Boston, Philadelphia, Chicago gedruckt und von dort in die Provinzorte verfandt merden, wo ihnen auf einigen freigelaffenen Spalten bie localen Nachrichten und Inserate hinzugefügt werden. Biele der aufgeführten Blätter können aukerdem trot eines klanavollen Titels faum einen ernsthaften Anspruch auf den Namen "Zeitung" erheben. Die amerikanische Hinterwäldler = Presse hat in jenen, häufig kaum von der Kultur erreichten, dunn bevölkerten und ausgebehnten Länderstrecken mit so eigen-19 Grant, Gefdichte b. engl. Breffe.

thumlichen Schwierigkeiten zu fampfen, daß man fich nicht wundern darf, wenn man bei ihnen Berhältnisse antrifft. welche unsere Begriffe von einem einigermaßen geordneten und respectablen Zeitungsbetrieb vollständig auf den Ropf ftellen. Es ift nichts Seltenes, in folden Blättern Anzeigen zu begegnen, in benen das verehrliche Bublifum in halb humoristisch verzweifelter, aber ernfthaft gemeinter Beise ersucht wird, das Ausbleiben ber Zeitung ober das Erscheinen ber Nummer in halber Größe mit dem Umstand zu ent= iculbigen, daß ber einzige Seter frank fei und häusliche Berrichtungen den Berleger ganz in Anspruch genommen hätten. Andere Zeitungen diefer Rlaffe enthalten manchmal bringende Aufforderungen an die Abonnenten, ihren Geld= verpflichtungen nachzufommen, nebst der Erflärung, daß das betreffende Blatt sonst unmöglich weiter erscheinen könne. wie 3. B. in einer Rummer des "Brookville Jeffersonian" eine kategorische Erklärung biefer Art Seitens bes Berlegers wie folgt zu lesen mar: "Seit dem 20. Mai ist keine Zeitung ausgegeben worden, und obwohl viele Fragen beshalb an uns ergangen sind, so ist unsere einzige Entschuldigung die, daß andere Geschäfte unsere Aufmerksamkeit in Ansbruch nahmen. Müde, immermährend Geld au fordern, ohne irgend welches zu erhalten, zogen wir es vor, eine Reise zu machen, um unsere Gesundheit wieder herauftellen." Diese Berhältnisse muffen naturlich in Betracht gezogen werben, wenn man durch die Zifferangabe von 6438 Zeitungen nicht zu ganz falschen Vorstellungen über die Bedeutung der amerikanischen Journalistik verleitet merden foll.

Was New-York anlangt, so wird in Low's "Monatlichem Bulletin" die Zahl der daselbst täglich erscheinenden

Beitungen auf 77 angegeben. Auch diese Bahl ist, so weit es sich allein um rein politische Zeitungen handelt, auf weniger als die Salfte, nämlich auf 30 bis 34 Zeitungen zu reduciren. Der gesammte Absat berfelben dürfte fich auf ungefähr 335,000 Exemplare beziffern, wobei ber "Nem-Nork Herald" mit einem Absat von ungefähr 100,000 Erem= plaren die erste Stelle einnimmt. Die Berbreitung ber Londoner Breffe gewährt bagegen in Bezug auf die täglich erscheinenden Blätter folgendes Bild: Die oberfte Stelle nimmt ber "Daily Telegraph" ein mit 170,000 Eremplaren, bann ber "Standard" mit 140,000, "Dailn News" mit 90,000, "Times" mit 70,000 "Morning Advertiser" mit 6000. "Morning Boss" mit 3500. ferner bas "Echo" mit 80.000. "Ball Mall Gazette" mit 8000 und schlieflich ber "Globe" mit 7000 Eremplaren. Morgen- und Abendblätter zusammen genommen giebt bies eine Besammtverbreitung ber täglichen Londoner Blätter von ungefähr 569,000 Erem-Diese Angabe fann selbstverständlich auf absolute plaren. Benauigkeit keinen Anspruch machen, schon aus bem einfachen Grunde, weil namentlich der Verkauf der Bennyblätter, je nach dem mehr ober minder interessanten Inhalt, ein fehr schwankender ist, aber sie dürfte gleichwohl als Durchschnitts= zahl betrachtet der Wirklichkeit fehr nahe kommen.

In manchen, die materiellen Seiten des Zeitungswesens berührenden Punkten muß indessen eine Superiorität der amerikanischen Berhältnisse zugegeben werden. So sind beispielsweise die Gehalte der Redacteure und anderer mit den Zeitungen in Verbindung stehenden Personen in Amerika denen in England, wie es scheint, durchgängig überlegen. Der Herausgeber der "New-Pork Tribune", Mr. Horace Greeley, erhält 2000 Pfd. Sterl., während mit Ausnahme

der "Times" in England wohl niemals ein höherer Sat als 1000 Guineen bezahlt worden ift. Bis vor einigen Jahren galt 800 Pfb. Sterl. noch als dasjenige Salair. welches die meisten Morgenblätter bezahlten, nur ein ober zwei Blätter zahlten ausnahmsweise den höheren Die "Chicago Tribune", ein sehr pon 1000 Buineen. liberal ausgestattetes Blatt, foll brei Redacteure haben, von benen jeder ein Gehalt von 1200 Bfb. Sterl. bezieht. beste Reporter des Blattes erhält angeblich 1000 Bfd. Sterl: Diesen hohen Gehaltsfäßen entsprechend wird der Reinertrag des Chicago-Blattes auf 30 bis 35,000 Bfund Sterling veranschlagt. Noch höher wird nach amerikanischen Quellen ber Ertrag ber großen Nem = Norfer Blätter angegeben. In dem neuerdings veröffentlichten Werfe von A. Maverick. "Geschichte der Breffe von Nem- Nork' wird versichert, daß bie jährliche Brutto - Einnahme ber größten Morgenblätter häufig die Höhe von 1 Million Dollars erreicht, wovon durchschnittlich ein Drittel als Nettogewinn verbleibt. berselben Autorität sollen die Rosten für jedes der großen Blätter New-Porks durchschnittlich nicht viel weniger als 150,000 Bfund Sterling jährlich betragen, und wenn diese Angabe auch nur annähernd richtig, so ist jedenfalls zuzugeben, daß teins der Londoner Blätter, vielleicht mit einziger Ausnahme der "Times", auch nur entfernt einen ahnlichen Rostenauswand aufzuweisen hat. Auch im Reporter= wesen überragt die amerikanische Presse, wenigstens numerisch die Londoner Zeitungen. Der "New = Nork Herald" hat einen Reporterstab von nicht weniger als 23 Bersonen, er übertrifft also selbst noch die "Times", welche, wie früher erwähnt, nur 19 Reporter beschäftigt. Ein großer Unterschied bagegen und zwar zum Bortheil bes englischen Reporterwesens macht

fich in der Art und Weise ber Berichterstattung fühlbar. welche in England burchaus objectiv verfährt, mahrend ber amerikanische Reporter keinen Anstand nimmt, seinen Bericht mit subjectiven Eindrücken zu verweben und mit Bemerkungen zu verzieren, welche biefen entsprechen. "Mr. Acter ließ bas Baus am Samstag unter einer feiner majestätischen Kraftanstrengungen erzittern. Die Scene mar unbeschreiblich. Damen mußten die Rücklehnen ihrer Stühle erklimmen, um ben Strömen feiner Beredfamteit zu entgehen. Der Sprecher war von der ausströmenden Electricität fo voll geladen, daß fein scharf zugespitzter Rock häufig in einem Winkel von fechszig Grad abstand und wie eine Espe zitterte." einem Ohio = Blatt entnommene Bericht über die orgtorische Leistung eines Congregmitgliedes für Ohio ift echt amerikanisch, aber wie fehr widerspricht er unserm Begriff von der ben Vertretern ber Nation schuldigen Achtung und von ben Aufgaben und Zweden ber Berichterstattung.

Eine gang besondere Specialität des Reportermefens, welche in England unbekannt geblieben ist, hat sich in Amerika in den letten Jahren ausgebildet. bies das "interviewing". Jedes größere New-Porfer Blatt hat jett seinen regelmäßigen interviewer, d. h. einen Berichterstatter, welcher bie Aufgabe hat, den Besuch, den hervorragende Berfonen ben Bereinigten Staaten abstatten, für die Zwecke der Zeitung auszunuten. Sobald ein folches Ereigniß eingetreten ift, begiebt der interviewer sich nach bem Landungsplat und sucht auf alle Weise Zutritt zu ber betreffenden Berfon zu erlangen, um basjenige zu erfahren, was für das amerikanische Bublikum von Interesse sein Um diesen Zweck zu erreichen, sind natürlich Gewandtheit und ein gewiffer Grad von Recheit erfte Bedingungen

und die interviewers sind durch diese Eigenschaften meistens in hervorragendem Grade ausgezeichnet. Wie meit sie, wenn die bei hohen Bersonen nachgesuchte Audienz aar nicht zu Stande fommt oder unbefriedigend ausfällt, von ihrer Erfindunasgabe Gebrauch machen, um bie Zeitung, welche wo möglich auf Sensationsstoff rechnet, nicht leer ausgehen zu laffen, ift im einzelnen Falle nicht leicht zu entscheiben. Allzu ängstlich wird man sich aber den interviewer auch in biefer Beziehung nicht vorzustellen haben. In der "New= Norf World" beschrieb vor einiger Zeit ein solcher Bericht= erstatter in ausführlicher Beise seinen Besuch bei dem Sohn bes Pradenten Grant, Frederick, und die Bointe diefer Mittheilung lief auf die Sensationenachricht hinaus, daß eine Beirath ber Prinzessin Beatrice von England mit dem jungen Grant in Aussicht ftehe. Ganze Spalten ber "World" murben bem-3med gewidmet, um jedes Detail der merkwürdigen Unterhaltung ihres Berichterstatters mit dem, wenigstens der Möglichfeit nach zufünftigen Gatten der Bringessin Beatrice bem Publikum mitzutheilen und das Blatt felbst, welches burch seinen interviewer diese Entdeckung gemacht hatte, stellte in einem besonderen Leitartifel tiefgehende Betrach= tungen über diese Combination und ihre möglichen Folgen für England und Amerifa an.

Wie der interviewer eine besondere Eigenthümlichkeit gewisser amerikanischer Zeitungen bildet, so ist dies auch der Fall mit dem Posten eines Redacteurs sür Schiffsneuigskeiten. Während die Londoner Zeitungen unter der Aubrik "Schiffsneuigkeiten" nur Ankunft und Abreise der Schiffs nach allen Theisen der Welt melden, hat der amerikanische Resdacteur der oben bezeichneten Gattung alse Schiffsneuigkeiten im weitesten Sinne des Wortes, darunter namentlich Schiffs

brüche, Meutereien, Brände auf Schiffen, kurz alle Arten von spannenden Nachrichten zu bearbeiten. Namentlich ist das bei dem "Heralb" der Fall, welcher den Personen, die ihm Nachrichten dieser Art überbringen, eine anständige Entschädigung zu gewähren pflegt. "Man begegnet häufig sonnverbrannten Seeleuten", heißt es in einem Aufsat in der New- Jorker Presse, "welche die Eisenbahn benutzen, um New- Jork zu erreichen und, dort angelangt, sofort sich auf dem Bureau des "Herald" melden, um einen Schiffbruch anzuzeigen. Die Bezahlung, die sie solchergestalt als Berichtserstatter erhalten, beträgt mehr, als was ihnen als Schiffsbrüchigen zugewendet wird."

Die Nem-Norfer Blätter haben ebenso wie diejenigen Londons ihre City=Redacteure, aber sie verbinden einen wesentlich andern Begriff mit diesem Worte. Der Citn= Redacteur eines Londoner Blattes hat es ausschließlich mit bem Geldmarkt zu thun. Die Konds, die Schwankungen in dem Preise der Consols, alle die verschiedenartigen Operationen an der Borfe bilben bas Material, mit welchem die City=Redacteure in ihren Artifeln zu thun haben. Dagegen hat der gleichnamige Redacteur in New-Nork die wesentlich verschiedene Obliegenheit, die Berichte von zehn oder zwölf Reportern zu bearbeiten, welche nur für den einzigen Zweck engagirt sind, alle auf städtische und burgerschaftliche Angelegenheiten bezugnehmende Mittheilungen und Notizen zu sammeln. Der City-Redacteur hat die ihm von diesem Reporterstab zugehenden Berichte, welche auch die Polizeifälle und Gerichtsverhandlungen umfassen, zu sichten und über ihre Aufnahme zu entscheiden, und es ist durchaus nicht zu viel gesagt, daß er durch diese Stellung einen der wichtigsten Posten an bem Blatte, an welchem er arbeitet, befleibet.

Geben wir auf einige weitere Buntte ber Vergleichung zwischen den Pressen von London, Baris und Rem - Dorf über, fo ist zunächst hervorzuheben, baf an beiben letteren Blaten ber Strafenverkauf ber Zeitungen überwiegt. In Paris werden vielleicht dreiviertel, in New = Port vermuthlich beinahe fünfsechstel aller Zeitungen entweder auf Straffen und öffentlichen Bläten oder an den Gifenbahnen und den Lanbungspläten der Dampfboote verfauft. Bei einer gerichtlichen Berhandlung murbe fürzlich vor einem amerikanischen Gerichtshof der Nachweis erbracht, daß von einer Auflage von 11,000 Eremplaren einer bestimmten Zeitung 8500, beinahe vierfünftel durch Straffenverkauf abgefett also Bei ben Londoner Zeitungen findet Letteres worden waren. nur in gang eingeschränftem Mage und fast nur bei ben Bennyblättern ftatt. Die Blätter mit vollem Breis wie die "Times", der "Morning Advertiser" und die "Morning Bost" seten einige Eremplare auf ben Dampfbooten und an ben Eisenbahnen ab, haben aber gar feinen Stragen-Der Verkaufspreis ber Parifer Zeitungen variirt zwischen 1 und 2 Bence. In New-Norf ist der Breis für bie Hauptblätter 2 Pence, es giebt indeffen auch verschiedene täglich erscheinende Bennyblätter. In London werden die Tages= blätter entweder zu 3 Pence oder zu 1 Penny verkauft, mit Ausnahme ber "Ball Mall Gazette", welche um 2 Bence, und bes "Echo", welches um 1/2 Benny verfauft wird. An Massenhaftigkeit und Bielseitigkeit bes Inhalts werden die Rem = Dorker und Barifer Blätter von ben Londoner Zeitungen bedeutend über-Namentlich die frangösischen Blätter stehen in diesem troffen. Bunfte ebenso entschieden zurud, wie hinsichtlich der thpographischen Ausstattung, bes Drucks und ber Qualität bes Papiers, welches weich und unsauber, keinen Bergleich ausshält mit ber sesten und glatten Beschaffenheit bes für die englischen Zeitungen verwandten Papiers.

Entschieden zu Gunften ber englischen Presse fällt ber Bergleich mit ber amerikanischen aus, wenn wir ihn auf bie Lebensgewohnheiten, die sociale Stellung, bas gange Berhalten ber Reitungsschriftsteller ausbehnen. In England berricht in ben gegenseitigen Beziehungen der die Tagespublicistif vertretenden Bersonen der anständigste Ton, bedingt durch die Selbstachtung, welche der Stand sich selbst zollt. Ein Gefühl der verantwortlichen Würde durchdringt diese wichtige Körper-Schaft, bewahrt sie vor jeder Erniedrigung und erhält sie auf ber Stufe bes einem Christen und Gentleman ziemlichen Selbst eine Ausschreitung wie das Duell ist Berhaltens. unsers Wissens in den Annalen der englischen Journalistik nur einmal, in dem früher ermähnten Falle zwischen Mr. Roebuck und Mr. Black, ju verzeichnen gewesen. Wie anders liegen die Berhältnisse in Amerika! Thätliche An= griffe auf Bersonen und Leben stehen dort überhaupt auf der Tagesordnung, gang besonders zahlreich sind aber die Fälle, in benen Zeitungeschriftsteller ober Berausgeber an denselben activ oder passiv betheiligt sind. Bielleicht ift die Behauptung nicht übertrieben, daß in einigen Theilen Amerikas die Chance, gewaltsam ums Leben zu kommen, für den Rebacteur größer als für ben Offizier in einem großen Rriege Bon ben Berausgebern bes "Bickburg Sentinel" entwarf ein anderes Blatt, der "Bicksburg Republican", fol= genden Lebensabrifi: "Dr. Hogan übernahm 1837 die Redaction, hatte ein Duell mit bem Herausgeber des "Whia", nahm an einer Anzahl von Strakenraufereien Theil und wurde bei einem solchen 1849 getöbtet: ber nächste Redacteur, Mr. Regan, erlag einer Berwundung, Die ihm bei einem Chrenhandel von Mr. Hamet, einem Mitarbeiter bes "Whig", beigebracht murbe; fein Nachfolger, Dr. 23. Hiden, nahm häufig an Strakengefechten Theil und murbe verschiedentlich verwundet. Er tödtete Dr. Hacken und kam darauf selbst bei einem ähnlichen Anlaß um. Sein Nachfolger, Mr. Lavering, bildet eine Ausnahme. Er sammelte fich keine Lorbeeren in Ehrenhändeln und beanuate fich ftatt dessen mit unterschiedlichen Gefängnißstrafen, die er sich durch seine Neigung zu auffallenden Bemerkungen und Schimpfereien Mr. Jenkins, der Nachfolger, machte die Berfäumnisse seines Borgangers wieder gut und tam in einer Strakenrauferei um. Der nächste Redacteur sette feinem Leben aus irgend welchen Gründen durch Ertränken ein Ziel, mährend bessen Rachfolger wieder bei vielen Straßengefechten eine hervorragende Rolle spielte und schließlich durch seinen Buchhalter ermordet murbe." Eine solche Aufeinanderfolge gewaltthätig endender Lebensläufe von Redacteuren eines und deffelben Blattes behält etwas Erstaunliches, felbst wenn bei biefer Aufzählung einige Uebertreibung mit unterlaufen follte und wenn man in Erwägung zieht, daß Bickburg von allen Städten in der Union den schlechtesten Ruf wegen eines gewissen literarischen Rowdiethums genießt.

Besonders charakteristisch für das, was auf dem Gebiet des Zeitungswesens und der journalistischen Carriere in Amerika disher noch immer als Möglichkeit, wenn auch nicht als die Regel betrachtet werden muß, ist der Lebenslauf des früheren Eigenthümers und Redacteurs des "New-Pork Herald", Mr. James Gordon Bennett. Dem an einer andern Stelle dieses Buches über diese Specialität unter

ben Redacteuren bereits Gesagten fügen wir hier noch folgende Ginzelheiten hinzu. Mr. Bennett begann seine journalistische Laufbahn bamit, bag er alle anderen Redacteure in ber gröbsten und ichonungelosesten Weise angriff, indem er gleichzeitig seinen Entschluß fundagb, feine Berausforderung. welche ihm zu Theil werden möchte, anzunehmen. rechnete vermuthlich darauf, daß die übrigen New = Norker Blätter, indem fie auf seine Angriffe antworteten, bem von ihm neu begründeten "Herald" eben badurch bazu verhelfen würden, in weiteren Rreisen besprochen und bekannt zu Indessen tam die Sache etwas anders, die angemerden. ariffenen Barteien fanden es unter ihrer Burde zu ant= worten, dagegen nahm ber Berausgeber und Eigenthümer bes "Courier". General Webb, zu der ultimo ratio seine Buflucht, Mr. Bennett auf offener Strage mittelft einer fräftig gehandhabten Beitsche burchzuprügeln. glücklicher als Mr. Bennet, der in der nächsten Rummer seines Blattes einen betaillirten Bericht dieses Ereignisses geben konnte und dieselbe in den Fenstern feines Bureaus mit der in den coloffalften Lettern abgefagten Affiche: "Mr. James Gordon Bennett öffentlich burchgepeitscht" zur Schau Die Nummer des "Berald", welche diese Un= ausstellte. fündigung und diesen Bericht enthielt, murbe in vielen Taufenden von Exemplaren verkauft, und es wird vermuthlich nicht wenige Leser gegeben haben, welche bie mit gehörigem Nachdruck angebrachte Glorificirung Mr. Bennett's, daß er. ein großer, starter Mann, den Angriff feines forperlich ihm nicht gewachsenen Gegners nicht erwiedert habe, vollständig gerechtfertigt gefunden haben. Mr. Bennett fündigte naturlich gleich seinen Entschluß an, sich in den Angriffen auf Mr. Webb und andere Personen durch das Borgefallene gar nicht beirren zu lassen, und da er dies Versprechen auch wirklich hielt, so hatte er nach einiger Zeit die Genugthuung, abermals mit Flammenlettern dem Publikum New - Jorks anzeigen zu können: "Mr. I. G. Bennett zum zweiten Mal öffentlich durchgepeitscht." Diesmal konnte Mr. Bennett schon mit einigem Anschein von Wahrscheinlichkeit die Be-hauptung aufstellen, daß die sämmtlichen Redacteure New-Porks neidisch seien auf die hohe Stellung, welche er dem mittlerweile an Verbreitung sehr gestiegenen "Herald" zu verschaffen gewußt habe.

Als die sich wiederholenden Berichte dieser Art ihr Intereffe einigermaßen erichöpft hatten, benutte Mr. Bennett bie Zeit seiner glücklichen Berheirathung, um sich in einer Reihe von Artikeln über die Schönheit und Tugend zunächst seiner Frau und dann der amerikanischen Damen im All= gemeinen zu verbreiten, mas wiederum zur natürlichen Folge hatte, daß in den Familien die Mütter und Töchter die einflugreichsten Fürsprecher für ben "Beralb" murben und ihm einen ftarfen Zumachs an Abonnenten verschafften. Dann folgten zur richtigen Zeit Beschreibungen bes baby Bennett, feiner bemerkenswerthen Schönheit und vielber= . sprechenden Eigenschaften u. f. w.; es ift dies berfelbe junge Mann, welcher vor einigen Jahren bem Bringen Alfred bie Sacht zum Geschent machte, welche bie bentwürdige Wettfahrt über den atlantischen Ocean gewann. In dieser Art und Weise machte der "New-Port Herald" seinen Weg, gewann er das amerikanische Publikum, erreichte er die größte Berbreitung und überflügelte er alle neben ihm stehenden Blätter, und mohl konnte Mr. Bennett, Angesichts feines großen Erfolges und Angesichts ber Mittel, mit benen er sich die Gunst so vieler Lefer erworben, wie Richard III.

ausrufen: "Ward je ein Weib in solchem Humor gefreit? Ward je ein Weib in solchem Humor gewonnen?"

Die leitenden Redacteure der angesehenen englischen Blätter stehen im Allgemeinen auf einer hohen socialen Ranastufe. Sie haben Butritt zu den exclusivsten Rreisen ber aristofratischen Gesellschaft und werden auf dem Ruf völliger Gleichheit behandelt. Ungefähr ein Jahr vor Lord Balmerfton's Tode hatte Mr. Disraeli in einer feiner Reden die Tactlofigfeit, von Redacteuren der erften Blätter Londons au sprechen, welche sich in ihren politischen Ansichten beeinfluffen ließen durch die golbstrahlenden Salons der Bemahlinnen der Minifter. Lord Palmerston, der diese An= spielung mit Recht auf ben Umftand bezog, daß Mr. Delane, ber langiährige Leiter ber "Times", Butritt zu ben Gefellichaften von Laby Balmerfton hatte, wies unter bem lebhaften Beifall des Hauses diese Anschuldigung gurud. ftirte gegen diese Berabsetzung eines Standes, der fo hoch und ehrenwerth bastehe, daß er vor Anklagen einer so niebrigen Art geschütt sein follte. Er perfonlich (Lord B.) rechne es sich zur hohen Ehre, mit einem Mann von Mr. ausgezeichneten Eigenschaften als Mensch und Delane's feltener Begabung als Redacteur einen freundschaftlichen und intimen Umgang pflegen zu bürfen. Es war nichts Unbedeutendes, mas Lord Palmerston, wenn es sich bei dieser Gelegenheit für ihn auch gleichzeitig um die Zurudweisung eines gemiffermaßen perfonlichen Angriffs handelte, in feiner Erwiederung an Mr. Disraeli für und über die Spipen bes Journalistenstandes in England äußerte, es mar kein unbedeutendes Zeugniß, wenn man erwägt, daß noch Edmund Burte für seine Zeit mit vollem Recht fagen konnte: "Die Beitungeschreiber find jum größten Theil entweder unbekannte

ober verachtete Berfonlichkeiten." Diese Wandelung in ben Unsichten und ber ganzen Auffassung ist langsam errungen worden, sie ist - soweit es sich dabei um das Berhalten ber Bertreter ber Zeitungspreffe handelt - bas Ergebniß einer flugen Benutung ber Umstände, eines festen Strebens nach einem hoben Riele, einer raftlosen, nimmermüden Arbeit. einer ehrenhaften Gefinnung, — fie ift endlich bas Werk einer fortwährend an fich felbst vollzogenen Reinigung der Presse. biefer Reinigung, von der im vollen Umfang das Wort Macqulan's gilt : "Sie ward nicht hervorgebracht durch die Dazwischenfunft von Senaten oder Magistraten, sondern burch bas Urtheil des großen Körpers gebildeter Engländer, dem die freie Bahl zwischen bem ihm vorgelegten Guten und Schlechten gelaffen ward. Während eines Zeitraums von hundert und siebenzig Jahren ift die Kreiheit unserer Bresse immer vollständiger geworden und mährend diefer hundert und siebenzig Jahre ist die Beschränkung, welche das allgemeine Urtheil der Leser ben Schriftstellern auferleat, immer strenger geworden. Heutzutage sind Fremde, welche nicht ein Wort brucken laffen dürfen, das einen Tadel auf ihre Regierung wirft, vollständig außer Stande zu begreifen, wie es geschehen fann, daß die freieste Breffe in Europa die prudeste ift."

## Anmerkungen.

1) Im britischen Museum befinden sich sieben Reitungen, vier gedruckte und drei geschriebene, welche lange Reit für echte Eremplare bes unter Elifabeth veröffentlichten "Englischen Mertur" gegolten haben. Erft 1839 gelang es bem Bibliothefar im britischen Mufeum, Mr. Batts, nachzuweisen, daß dieselben gefälscht feien. schung scheint um 1740 erfolgt zu sein. Dag dieselbe so lange unent= bedt blieb, wird hauptfächlich bem Umftand zugeschrieben werben muffen. daß George Chalmers, welcher zuerft nach eigener Anichauung über ben Gegenstand fcrieb und die Echtheit ber angeblichen Mercuries nicht bezweifelte, ben fpateren Angaben über benfelben Gegenstand als Autorität biente. Bas Chalmers geschrieben hatte, ging zunächst in bas "Gentleman's Magazine" von 1794 und bann in die meisten Encyclopadien, beispielsweise die Encyclopaedia Londinensis, die E. Metropolitana und die E. Britannica über. Der altere Disraeli, ber in feinen "Dentwürdigfeiten ber Literatur" zuerst derselben Quelle gefolgt mar, überzeugte sich später von dem Borhandensein einer argen Täuschung und bemerkt darüber in ber Borrede zu ber zwölften Auflage bes ermähnten Buches: "Bor funfzig Sahren fah ich jenen fleißigen Forscher (Chalmers), wie er awischen ben langen staubigen Fächern von Sunderten von Zeitungen im britischen Museum emfig beschäftigt arbeitete. Arbeit, von der ich Zeuge gewesen war, vertraute ich, und solcher positive und klare Beweis mußte von Allen acceptirt werben. Im britischen Museum fand Chalmers in der That den gedruckten "Englifchen Mertur" vor, aber, wie fich jest herausstellt, hatte er bort auch bas Driginal seben können, mit allen Correcturen, ebe es zur Druderei gesendet worden war und zwar geschrieben auf Bapier von modernem Datum. Das Ganze ift eine moderne Salichung, für welche Dr. Birch, in beffen Sammlung fich bie Mercuries befinden, weder Grund noch Beranlaffung angeführt hat. 3ch möchte glauben, daß es eine geiftreiche Beluftigung geschichtstundiger Alterthums=

forscher gewesen sei, die Dr. Birch selbst und seine Freunde, die Porkes sich zurechtgemacht hatten." Was abgesehen von anderen Gründen als ganz besonders beweisend gegen die Echtheit der Mercuries ansgesehen werden muß, ist der Umstand, daß jede Nummer derselben mit Anzeigen versehen ist, während von solcher zu jener Zeit jedensfalls noch gar keine Rede sein konnte.

2) Nathaniel Butter mar vorher ein Schreiber von Reuig= feitsbriefen gewesen und batte als geschickter Sammler und Ordner von Neuigkeiten in hanbichriftlicher Form in gutem Ruf gestanden. Wir fügen bier an, mas Macaulap in feiner berühmten Schilberung bes Ruftandes Englands im Rahre 1685 über "Reuigkeitsbriefe" fagt: In ber Sauptstadt nahmen bie Raffeebaufer bis zu einem gewissen Bunfte ben Blat eines Tageblattes ein: babin brangten fich die Londoner wie einft die Athener nach bem Marktplat, um Reues zu erfahren; bort konnte man hören, wie brutal am vorhergehenden Tage ein Bhig in der Bestminfter-Salle behandelt mar, wie grauliche Nachrichten die Briefe von Ebinburgh über die gegen die Copenanters verhängte Folter gebracht batten, wie gröblich bas Flotten= Umt die Krone bei Berbroviantirung der Schiffe betrogen, und welche schwere Beschuldigungen ber Lord-Geheim-Siegelbewahrer gegen ben Schatmeifter in Betreff ber Feuerherbsteuer erhoben hatte. Berfonen, welche entfernt von der großen Schaubuhne des politischen Rampfes lebten, tonnten über bie bortigen Borgange regelmäßig nur burch Briefe in Runde erhalten werden, welche Neuigkeiten enthielten. Die Borbereitung folder Briefe marb ein Beruf in London, wie fie iett ein folder ift unter ben Eingeborenen von Indien. Die Reuigfeitsidreiber eilten aus einem Raffeebaufe ins andere, um Radrichten zu sammeln, brangten sich in bas Situngs-Local von Dib-Bailen, wenn bort irgend ein intereffanter Proceg verhandelt ward, ja wurden vielleicht in die Galerie von Whitehall zugelassen und beobachteten bort, welches Geficht ber Konig und ber Bergog machten. In dieser Beise sammelten sie Material für ihre wöchentlichen Epifteln, welche bestimmt waren, eine Lanbichaft ober eine Bant von ländlichen Magiftratspersonen zu erleuchten; aus folden Quellen icopften bie Bewohner ber größten Provinziglftabte und bie große Masse ber Gentry und Geiftlichkeit fast ihre gange Runde von ber Geschichte ihrer eigenen Beit. Wir muffen annehmen, bag es in Cambridge eben jo viele Personen gab, als an jedem andern Orte bes Königreichs, mit Ausnahme von London, welche zu erfahren wünschten, mas sich in ber Welt zutrage, und boch hatten mahrend

eines großen Theils der Regierung Carls II. die Doctoren der Rechte und die Magister der freien Künste zu Cambridge kein anderes Hülfsmittel, Reuigkeiten zu ersahren, als die Londoner Zeitung. Endlich wurden die Dienste eines Nachrichtensammlers in der Hauptstadt in Unspruch genommen. Es war ein denkwürdiger Tag, an welchem zum ersten Male ein Brief mit Neuigkeiten aus London auf den Tisch des einzigen Kaffeehauses in Cambridge gelegt ward. Auf den Landsigen begüterter Männer ward der Neuigkeitsbrief mit Ungeduld erwartet; eine Woche nach seiner Ankunst war er durch die Hände von zwanzig Familien gegangen, und versah die benachbarten Squires mit Gegenständen der Unterhaltung für den October, die benachbarten Rectoren aber mit Thematen für geharnischte Predigten gegen Whiggismus und Kapstthum."

Theilweise scheinen biese Schreiber von Reuigkeitsbriefen auch feste Stellungen bei einzelnen Svelleuten gehabt zu haben. In der Cliffordschmille hat sich folgendes Memorandum erhalten: "An Captain Robinson, auf Besehl von Mylord fünf Pfund für Schreiben von Neuigkeitsbriefen während eines halben Jahres." Fünf Pfund würde ungefähr fünfzig Pfund in der jetzigen Zeit ausmachen.

3) Penny-a-lining vgl. barüber Rap. XIX.

4) In alten Reiten waren die Druder burch ben Gerichtshof ber Sternkammer ftreng beauffichtigt; bas lange Parlament hatte bie Sternkammer aufgehoben, aber trot ber philosophischen und berebten Beschwerde Milton's die Censur eingeführt und aufrecht erhalten. Balb nach ber Restauration war alsbann eine Acte burchgegangen. welche ben Drud nicht genehmigter Bücher untersagte, es mar beftimmt worben, bag biefe Acte bis jum Schluß ber erften Seffion bes nächften Parlamentes in Rraft bleiben folle. Diefer Reitpunkt war 1679 gekommen und in bemselben Augenblick, in welchem Karl II. bie Baufer entließ, um in ber Successionsfrage von feinem Barlament an fein Bolf zu appelliren, ward bie Breffe von England für turze Reit frei, Die Breffe, b. h. Jeber tonnte auf feine eigene Befahr eine Gefchichte, eine Bredigt, ein Gedicht bruden, ohne baf eine vorhergebenbe Genehmigung eines öffentlichen Beamten erforberlich gemesen mare; aber die Richter maren einstimmig ber Ansicht, bag fich biese Freiheit nicht auf Zeitungen erstrede und bag nach bem gemeinen Recht von England Reiner ohne Autorisation ber Krone befugt sei, politische Neuigkeiten zu veröffentlichen. Im Jahre 1685 ward bas Cenfurgefet als eine fich von felbft verftehende Magregel auf acht Jahre erneuert, es erlosch also 1693 und warb alsbann abermals, jedoch nicht ohne eine Opposition erneuert, welche, so schwach fie auch im Bergleich mit ber Größe bes Streitgegenftanbes mar, boch bewies, bag ber öffentliche Geift fich eine buntle Borftellung davon zu bilben begann, wie eng burgerliche Freiheit und Bewiffensfreiheit mit ber Freiheit ber öffentlichen Besprechung verbunden find. Um biefe Reit hatte fich nämlich ber bamalige Cenfor Dr. Bohun. ein ftrenger Tory, bei allen Parteien außerst migliebig gemacht. Einige Bhige tamen auf ben Gebanten, bag bie Cenfur felbft eine Beschwerbe fei; alle Bhigs ftimmten barin überein, ben zeitigen Cenfor als unfähig für feinen Boften zu bezeichnen und waren zu einer gemeinsamen Anftrengung bereit, fich feiner zu entledigen. Gin besonderer Borgang, welcher zu des eben so ungeschickten wie unbeliebten Cenfore Entlaffung führte - mas wir inbeffen bier als nicht zur Sache gehörig übergeben können — beeinflufite auch bie Stimmung bes Barlaments bei ber Debatte über bas Censurgefet. Wie erwähnt hatte baffelbe acht Jahre gebauert; es ward jest nur auf zwei Sahre erneuert. Aus bem Journal ber Gemeinen geht hervor, daß über einen Berbefferungsvorschlag, deffen Inhalt indeffen nicht bekannt ift, eine Abstimmung ftattfand. Auf ber einen Seite standen achtundneunzig, auf ber andern achtzig Stimmen. Bei ben Lords warb, in Uebereinstimmung mit bem funfzig Rabre früher von Milton gemachten Borichlag, ber Antrag geftellt, bem Ginfluß bes Cenfors jedes Buch zu entziehen, welches ben Namen bes Schriftstellers ober Berlegers trage. Diefer Berbefferungsvorschlag ward verworfen und Die Bill ging burch, aber nicht ohne eine Bermahrung von elf Pairs, baß fie es nicht fur vereinbar mit bem öffentlichen Intereffe bielten, alle Biffenschaft und mahre Bildung bem willfürlichen Ermeffen eines befolbeten und vielleicht unwissenden Cenfors anheimzugeben. Unter benen, welche diese Bermahrung einlegten, befanden fich Salifar, Shremsbury und Mulgrave, drei Edelleute, welche verschiedenen politiichen Parteien angehörten, fich aber alle burch ihre literarischen Fähigfeiten auszeichneten. Amei Rahre fpater verschwand die Cenfur ohne viel Auffehen und Beräusch für immer aus bem politischen Leben Englands. Der Berlauf ist folgender. Schon zu Anfang ber Session von 1695 war ein Comité gewählt, um zu ermitteln, welche nur für eine bestimmte Reit erlaffenen Gefete in Begriff maren zu erlofden, und um in Erwägung gut gieben, welchen von biefen Gefegen eine langere Dauer zu geben fein möchte. Der Bericht ward erstattet und alle in bemfelben gemachten Borfchläge wurden genehmigt, jedoch mit Giner Ausnahme. Bu ben Gefeten, beren Erneuerung

bas Comité dem Hause anrieth, gehörte das Geset, welches die Presse einer Censur unterwarf, Die Frage ward gestellt: "Stimmt das Haus mit dem Comité in dem Beschluß überein, daß die Acte, welche den Titel führt: Eine Acte zur-Verhütung der Mißbräuche bei dem Druck aufrührerischer, verrätherischer und uncensirter Flugschriften und zur Regulirung des Druckes und der Druckerpressen, — sortdauern soll?" Der Sprecher erklärte, daß die Nein überwögen, und die Ja ließen es nicht auf eine Abstimmung ankommen. Hiersüber entstand eine Dissernz mit den Lords, welche sich für die Fortdauer der betressenn Acte erklärten. Die Gemeinen beschlossen indessen dem Verbesserungsvorschlag nicht zuzustimmen, sie verlangten eine Conserenz und ernannten als Wortsührer Sdward Clarke, einen stattrechten Whig, welcher Taunton vertrat, während fünszig unruhizger Jahre das Bollwerk bürgerlicher und religiöser Freiheit.

Clarke überlieferte ben Lords in ber "Gemalten Rammer" Schrift, worin die Grunde auseinandergesett maren, welche bas Unterhaus bestimmt hatten, das Censurgeset nicht zu erneuern. Diese Schrift rechtfertigte vollständig ben Beichluß, zu welchem bie Gemeinen gefommen waren, beweift aber zu gleicher Beit, daß fie nicht mußten, mas fie thaten, welche Revolution fie vollbrachten, welche Macht fie ins Dasein riefen. Sie setzen turz, klar, eindringlich und zuweilen mit ernfter Fronie, welche ben Berhaltniffen nicht unangemeffen mar, die Abgeschmacktheit bes Gefetes auseinander, welches zu erloschen im Begriff ftand; aber alle ihre Ginwendungen bezogen sich auf die einzelnen Borkommnisse des Lebens. Ueber die große Brincipienfrage, über die Frage, ob die Freiheit des uncenfirten Drudes im Gangen ein Segen ober ein Rluch für die burgerliche Gefellichaft fei, wird nicht ein Wort gefagt. Das Cenfurgefet wird verdammt, nicht als eine Sache, welche ihrem Befen nach vom Uebel ift, sondern mit Rudficht auf die kleinen Beschwerben, die Erpressungen, die gemeinen Geschäfte, die Beschränfungen bes Sandels, die Saussuchungen, welche damit verbunden sind. wird für verderblich erklart, weil es die Compagnie der Sortimentshändler in ben Stand fest, von den Berlegern Geld zu erpreffen, weil es die Agenten der Regierung ermächtigt, unter der Autorität allgemein lautender Befehle Säuser zu durchsuchen, weil es ben auswärtigen Buchhandel auf den Safen von London beschränkt, weil es werthvolle Bucherpadete in bem Bollhause gurudhalt, bis die Blatter permobert find. Die Gemeinen beklagen fich, daß ber Betrag ber Gebühren, welche ber Cenfor verlangen könne, nicht genau bestimmt sei; sie beklagen sich, daß es eine strafbare Handlung sei, wenn ein Zollofficiant eine von auswärts angelangte Bücherkiste öffne, ohne daß einer ber Censoren der Presse gegenwärtig sei. Wie, wird ganz verständig gefragt, kann der Officiant wissen, daß Bücher in der Riste sind, ehe er diese geöffnet hat. So waren die Gründe, welche bewirkten, was Milton's Areopagitica nicht hatten bewirken können.

Die Lords gaben ohne Kampf nach. Sie erwarteten wahrscheinlich, daß eine weniger ausechtbare Bill wegen Regulirung der Presse bald an sie gelangen werde und in der That ward eine solche Bill in das Haus der Gemeinen eingebracht, zweimal gelesen und an ein gewähltes Comité verwiesen. Aber die Session ging zu Ende, bevor das Comité seinen Bericht erstattet hatte, und die englische Literatur ward und zwar für immer von der Aussicht der Regierung befreit, ohne daß dieses große Ereigniß irgendwelche Ausmerksamkeit erregt hätte.

Bir find in biefer Darftellung ber Geschichte ber Censur in England Macaulan in beffen Geschichte von England gefolgt. wird dem Leser nicht entgehen, daß trot ber Aufhebung bes Cenfurgesetes die Lage der Presse keine gang klare mar, da, wie vorher ermahnt, gegen ben Schluf ber Regierung Carls II. Die Richter erklärt hatten, daß es ein Bergeben gegen bas gemeine Recht sei, politische Nachrichten ohne Genehmigung bes Ronigs zu veröffentlichen. Ob dieser richterliche Ausspruch auch unter Wilhelm III. abermals beftätigt worden mare, wenn die Frage aufs neue gur Enticheibung vorgelegen hatte, mar zweifelhaft, und biefer Zweifel hatte nach ber angeführten Quelle ben Erfolg, bie Minister ber Rrone nachsichtig und die Journalisten behutsam zu machen. Auf keiner von beiben Seiten war ber Bunich vorhanden, die Rechtsfrage zur Entscheidung zu bringen. Die Regierung fah baber bei ber Beröffentlichung ber Reitungen burch die Finger und die Leiter der Reitungen enthielten fich forgfältig, irgend etwas zu veröffentlichen, mas die Regierung reizen ober beunruhigen fonnte.

Uebrigens rief die Befreiung der Presse eine große und heilssame Beränderung hervor. "Die besten und weisesten Männer in den Reihen der Opposition", sagt Macaulan, "übernahmen jetzt ein Amt, welches disher den Grundsahlosen und Heißblütigen überlassen war. Es wurden Abhandlungen gegen die Regierung in einem Styl geschrieben, dessen sich Staatsmänner nicht zu schwen brauchten und selbst die Schriften der niedrigeren und wilderen Classen von Unzu-

friedenen wurden etwas weniger roh und gemein als in den Tagen der Censur. Bon dem Tage, an welchem die Emancipation der englischen Literatur vollzogen ward, begann die Reinigung dersielben."

Milton's obenerwähnte, für alle Zeiten benkwürdige Schrift ist bie "Areopagitica". Wir entnehmem berselben folgende Stellen:

"Lords und Gemeine von England, bedentt welcher Nation Ihr angehört, welcher Nation oberfte Berwaltung Ihr bilbet: ein Bolt, nicht träge und ichläfrig, sondern von raichem, erfinderischem und burchbringenbem Geift, scharffinnig, fein und fraftig im Untersuchen, fabig jeben Buntt zu erreichen, zu bem fich menschliches Bermögen überhaupt aufschwingen kann. . . . Ro febe eine eble und machtvolle Ration. die fich erhebt wie ein ftarter Mann nach dem Schlaf und ihr unbefiegliches Lockenhaupt schüttelt; ich sehe sie wie einen Abler, ihre ungeblendeten Augen am vollen Mittageftrahl entzündend und ihr lange migbrauchtes Gesicht im Quell himmlischen Strahlenglanzes babend und reinigend, mahrend Schaaren furchtsamer, angftlich qufammengedrängter Bogel und diejenigen, welche bas Awielicht lieben. um sie einher flattern, besorgt über ihr Borhaben. . . . Laft die entgegengesetteften Lehren entfesselt werben und auf Erben ihr Spiel treiben, wenn Bahrheit auf bem Blan ift, fo thun wir Unrecht, mit Cenfuren und Berboten ihre Starte zu bezweifeln. fämpfen mit dem Frrthum! Wer hat Wahrheit jemals unterliegen sehen in einem offenen und freien Rampf? Die Wiederlegung burch die Wahrheit ift die beste Unterdrückung des Frrthums.

"Leicht läßt sich ermessen, welche Herabsehung darin liegt, wenn man die ganze Nation, Solche, welche noch niemals sich etwas zu Schulben kommen ließen, unter ein solch argwöhnisches, mißtrauisches Berbot einschließt. Böse Schuldner und Delinquenten dürsen ohne Bächter umhergehen, aber harmlose Bücher sollen sich nicht hervorwagen ohne ein Gefängnißabzeichen an ihrem Titel. Und welch ein Borwurf liegt hierin für alles Bolt! Denn wenn wir dasselbe so eifersüchtig bewachen, daß wir ihm nicht einmal ein englisches Pamphlet anvertrauen, was thun wir anders als daß wir es für ein schwichen und kränklichen Beschaffenheit, daß es nichts vertragen sonne, als was der Censor vorher untersucht und geprüft habe? Daß darin eine besondere Sorgfalt oder Liebe liege, können wir nicht behaupten, da gerade an jenen papistischen Plägen, wo die Laien am meisten verachtet und gehaßt werden, dieselbe strenge Regel

herrscht. Weisheit können wir es nicht nennen, da es nur einen einseitigen Schutz gewährt und auch den nicht einmal, wenn man erwägt, daß das Berderben, dem es zu steuern sucht, schneller durch andere Thüren, welche nicht verschlossen werden können, einbricht.

"Und welches Licht wirft bies auf unsere Prediger, von beren Bemühungen um die Wohlsahrt ihrer Heerden und von dem Auten, den diese ernten, wir wohl Bessers hossen sollten, als daß sie nach all' diesem Licht der Bibel, welches ist und sein wird, nach all' diesem beständigen Predigen nichts Bessers auszuweisen haben als ein grundsatzloses, unchristliches Gesindel, welches jedes neue Pamphlet aus seinem Katechismus wirft. Dies muß nicht wenig dazu beitragen, die Prediger zu entmuthigen, wenn alle ihre Ermahnungen und die Wirtungen derselben auf die Hörer so niedrig veranschlagt werden, daß man diesen nicht drei Bogen Papier ohne einen Censor anzusvertrauen wagt."

Richt uninteressant ist es, wie Dr. Robnson von seinem bochconfervativen Standpunkt aus fich über bas Problem ber Preffreibeit ausläßt. Er fagt in feinem Leben Milton's (Lives of the English Poets, vol. I) bei einer Besprechung ber Areopagitica: "Die Gefahr ber uneingeschränkten Preffreiheit einerseits und bie Gefahr ber Beidrantung andererfeits haben in ber Staatswiffenschaft ein Problem erzeugt, welches zu lofen ber menschliche Berftand bisher nicht fabig zu fein icheint. Wenn nichts veröffentlicht werben barf, als was die Staatsbehörde vorher genehmigt hat, so ist die Macht bas Richtmaß ber Bahrbeit, aber wenn jeder Traumer für seine Brojecte Brobaganda machen barf, so giebt es feine Stabilität; wenn Jeber, ber ber Regierung grout, feine Ungufriedenheit verbreiten barf, fo tann es teinen Frieden und wenn jeder Steptifer feine Thorheiten lehren tann, fo tann es feine Religion geben. Das Mittel gegen biefe Uebel ift, ben Berfaffer zu bestrafen. Denn es ift noch gestattet, bag jebe Gesellichaft bie Beröffentlichung von Meinungen, welche fie für verberblich halt, beftraft, wenn auch nicht verhütet. Aber diefe Beitrafung, obgleich fie ben Berfaffer erbruden fann, beforbert bas Buch und es icheint nicht vernünftiger, bas Recht bes Drudens uneingeschränkt zu laffen, weil bie Schriftsteller hinterber verurtheilt werben können, als es weise sein wurde, bei unverschlossenen Thuren zu ichlafen, weil gesetlich der Dieb gehangen werben fann."

Durch bie Erfindung ber Praventiv-Cenfur, der Beschlagnahme, beren wir uns noch heutigen Tages erfreuen, find biese Bedenken in

einer Weise gelöst worden, von der sich der ehrliche Conservatismus Johnson's noch nichts träumen ließ.

5) Wir können uns nicht enthalten, zur Bergleichung aus ber "Reitungeluft" bes Spaten (ericienen 1695 in Sambura: boll= ftanbiger Titel ift: "Reitungs = Luft und Rut: ober berer fogenannten Novellen ober Zeitungen wirkende Ergeplichkeit, Anmut, Rotwendig= keit und Frommen, auch was bei beren Lesung zu lernen, zu beobachten und zu bebenten fei." Der Spaten, wie er fich als Mitglied ber "fruchtbringenden Gesellschaft" nannte, ist Caspar von Stieler) den Rath anzuführen, welcher daselbst den Rournalichreibern ertheilt wird, sich jedes Urtheils über politische Dinge zu enthalten. "Ob auch schon eben so wol", heißt es bort, "in ber Siftorie als benen Reitungen getabelt wirb, ein Urtheil über bie vorgehende Sache gu fällen: So ist boch solches mehr in diesen als jenen verwerflich. Denn man liefet die Zeitungen darümb nicht, daß man daraus ge= lehrt und in Beurtheilung der Sachen geschickt werden, sondern daß man allein wiffen wolle, mas hier und bar begiebet. Derowegen bie Reitungsschreiber, mit ihrem unzeitlichen Richten zu erkennen geben, daß sie nicht viel Reues zu berichten haben, sondern blos das Blat zu erfüllen, einen Senf barüber ber machen, welcher zu nichts anbers bienet, als daß man die Naseweisheit berselben verlachet und gleichsam mit Jugen tritt, weil fie aus ihrer Sphare fich verirren, wo fie nicht anders als straucheln und verfinden fonnen!"

Demfelben Gebankengang begegnet man auch heute noch manchmal und die Sprache hat sich seit jener Zeit mehr verändert als die zu Grunde liegende Anschauung. (Ueber den Spaten vgl. Prut, Geschichte des deutschen Journalismus, 1. Bb.)

6) Defoe widmete bem Pranger eine Obe, welche in ber Uebertragung ungefähr folgenbermaßen lauten wurde:

"heil ihr, heil ihr ber hieroglyphen-Staatsmaschine, Berbammt, daß sie zur Züchtigung des freien Geistes diene, Wer wahrhaft Mann, kann ihre Bein nicht schmeden, Und stolz herab sieht er auf ihre leeren Schrecken.
Berachtung, falsches neues Wort für Schande, Frei von Berbrechen, gleichst Du leerem Tande, Ein Schattenbild, die Menge zu ergetzen, Doch nie im Stande Weise zu entsetzen.
Den Tugendhaften schreckt kein Schmähgericht, Verfolgte Unschuld glänzt in hellerem Licht.

Auf Deinen hoch erhabenen Bürbenfit gestellt, Schau' ich die Zukunft wunderbar erhellt; Bie unersorschlich ist's, wie Borsehung uns lenkt Und was wir denken, ach, wie ist's beschränkt! Run seh' ich erst des Irrthums bunt Gedränge Und wie er hin- und herbewegt die Menge. Ihm schaut geruhig zu und sonder Harm Gesinnungsloser Seelen seiger Schwarm, Derweil wir Thoren nimmer können's lassen, Ihm emsig nachzuspür'n durch alle Gassen.

- 7) Beit übertroffen wird biefe Berspätung noch burch folgendes Beispiel. Gin amerikanisches Blatt, ber "Bofton News Letter", erließ im August 1719 nachstehenbe Befanntmachung: "Der Unternehmer biefer Zeitung machte im letten Januar Anzeige babon, bag es nach einer vierzehnjährigen Erfahrung sich als unmöglich herausgestellt habe, auf einem halben Bogen wochentlich alle wichtigen europäischen Borgange zu verzeichnen. Um diesem Mangel abzuhelfen und die Nachrichten neuer und angenehmer zu geftalten, hatte ber Unternehmer feither ein um die andere Boche einen gangen Bogen bedruckt. hierburch ift eine bebeutende Beschleunigung gewonnen, wobon sich ein Jeber überzeugen tann, ber fich bie Muhe geben will, frühere Jahrgange ober nur biefe letten zwölf Monate zu vergleichen. waren bamals breizehn Monate mit ben auswärtigen Rachrichten gurud und find es jest nur fünf, so bag burch die Rugabe bes Bogens feit lettem Nanuar acht Monate gewonnen worden find und Reber, ber bie Reitung bis jum nächsten Januar balt, mit allen europäischen Nachrichten versorgt werben wird, die man in diesem Lande überhaupt zu erfahren braucht."
- 8) Das Ungesetzliche der Berhaftung von Wilfes lag barin, daß sie auf einen allgemeinen Berhaftsbesehl, in dem keine Ursache der Haft angegeben war, vollstreckt worden war. Dadurch war die Habeas-Corpus-Acte verlett.
- 9) Der Angriff auf ben Sprecher findet sich im 39. Briese bes Junius bei Gelegenheit einer Kritik des Unterhauses. Es heißt dasselbst nach der Uebersehung von A. Ruge: "Aber nachdem sie (die Mitglieder des Unterhauses) die Gesetze des Landes mit Füßen getreten, war es nicht zu verwundern, daß sie die Privatregulative ihrer eigenen Bersammlung mit gleicher Berachtung behandeln würden. Der Sprecher, noch jung in seinem Amte, begann mit vorgeblicher

Unwissenheit und endete damit, sich für das Ministerium zu erklären. Wir sind von der Entscheidung nicht überrascht worden, aber er stockte und erröthete über seine eigene Niederträchtigkeit und barüber war Febermann erstaunt."

10) Die Schlußsätze dieser durch Energie der Sprache und stra= fende Burbe einzig dastebenben Apostrophe lauten: "Ohne Ihre Minister um Rath zu fragen, rufen Sie Ihr ganges Conseil gufammen. Laffen Sie bas Bublitum wiffen, baf Sie felbit beichließen und handeln können. Treten Sie zu Ihrem Bolte heraus. Sie die fläglichen Formalitäten eines Königs bei Seite und fprechen Sie mit bem Muth eines Mannes und in ber Sprache ber gebilbeten Belt. Sagen Sie ihm, daß Sie auf bas Berberblichfte betrogen worben finb. Diefe Anerkennung wird Ihrem Berftanbe feine Schande, sondern vielmehr. Ehre machen. Sagen Sie ihm, Sie waren entschlossen, jede Urfache zur Rlage gegen Ihre Regierung zu entfernen; Gie murben Ihr Bertrauen Riemand ichenten, ber nicht das Bertrauen Ihres Bolkes befist; und lassen Sie es durch sein Betragen bei einer fünftigen Bahl felbst entscheiben, ob es wirklich bie allgemeine Meinung bes Bolts ift ober nicht, bak feine Rechte von bem gegenwärtigen Unterhause willfürlich verlett und die Constitu= tion verrathen worden ist. Dann wird es seinen Repräsentanten und sich selbst Genüge thun. Diese Gebanken. Sire, und ber Stil, in welchem sie vorgetragen werden, mogen Ihnen vielleicht beleidigend erscheinen, weil sie Ihnen neu find. Gewöhnt an die Sprache ber höflinge, meffen Sie ihre Anhänglichkeit nach bem Gifer ihres Ausbrucks und wenn fie Ihnen nur fo beiläufig ichmeicheln, fo bewundern Sie ihre Aufrichtigkeit. Aber bies ift feine Beit mit Ihrem Schickfal zu icherzen. Man betrügt Sie, Sire, wenn man Ihnen fagt. daß Sie viele Freunde hatten, beren Zuneigung auf einen Grund perfönlicher Anhänglichkeit gebaut wäre. Der befte Grund ber Freundschaft ist nicht die Macht, Wohlthaten zu erweisen, sondern die Gleichheit, womit fie empfangen und gurudgegeben werben fonnen. Das Glück, welches Sie zum Könige machte, verbot Ihnen einen Freund zu haben. Dies ift ein Gesetz ber Natur, welches nicht ungestraft verlett werden fann. Der betrogene Fürst, welcher Freundschaft sucht, findet einen Günftling und in diesem Günftling den Ruin seiner Angelegenheiten.

Das Bolt von England ist bem Hause Hannover treu, nicht wegen eines eitlen Unterschieds, ben es mit einer Familie vor einer anderen macht, sondern aus der Ueberzeugung, daß die Thronbe-

steigung dieses hauses nothwendig war, um seine bürgerlichen und religiösen Freiheiten aufrecht zu erhalten. Dieses, Sire, ist ein Princip der Treue, welches ebenso wohlbegründet als vernünftig ist, welches die Engländer annehmen und Ew. Majestät sehr wohl ermuntern dürsen. Bir können uns nicht lange durch den bloßen Namensunterschied täuschen lassen; der bloße Name der Stuarts ist nur verächtlich — bewassen mit der souverainen Autorität ist ihr Name furchtdar. Der Fürst, welcher ihr Betragen nachahmt, sollte durch ihr Beispiel gewarnt werden und während er sich mit der Sicherheit seines Anspruchs auf die Krone brüstet, sollte er sich erinnern: wie sie durch eine Revolution gewonnen wurde, so kann sie durch eine andere verloren gehen."

11) Das Gebicht Crabbe's ift satyrisch = polemisch gegen die Zeitungen gehalten. Es bezeichnet die Epoche, in welcher die Büchergelehrsamkeit — Crabbe war gelehrter Dichter — ihren vergeblichen Protest gegen die Zeitungen abgab. Auherdem war Crabbe Geistlicher und auch als solcher sormulirt er seinen Protest gegen das, was ihm an den Zeitungen als frivoles Wesen erschien. Indessen hat das Gedicht trop einzelnen Uebertreibungen, die sich eben aus diesem Standpunkt ergeben, als Lehrgedicht unzweiselhaft sein Verdiensstliches. Wir theilen noch solgende Stelle mit, die wir ebenso, wie die oben im Text mitgetheilte, einer 1856 erschienenen sehr gelungenen Uebertragung des englischen Textes von Dr. Carl Abel entnehmen.

"Doch Musen, haltet mich, ber euch ich mich geweihet, Bon Wirthshausnestern fern, wo Politik gebeihet. Bo Pfarrer und Notar und Doctor überlegen Zuerst bes Dorses Heil, banach ber Welten Segen, Des Wegebau's Verfall, ber Steuern neue Blüthe, Der Hungrigen Gemurr, bes armen Manns Gemüthe, Der Wahlen argen Zorn, bas Wesen ber Regalien Und eine Zehentgab' in Naturalien, Und Türke und Baschtir, die sich mitsammen balgen, Und Wildrer, schlechtes Bier und Sünde, Rad und Galgen.

Der Amtmann kommt bazu. Ein wenig corpulent Ist er bes Clubs Patron und fühlt als Präsibent. Wo es Geschäfte gilt, braucht er nur zu besehlen, Wo es den Staat betrifft, da leitet er die Seelen. Ein schweigender Applaus umkost sein glücklich Ohr, Sei's England, sei's die Welt, Niemand thut's ihm zuvor. Und ber Parteiung Gift, hätt' es nur hier gerastet!
Doch vom Palaste hat's zur Werkstatt hingehaftet.
Der Wochenblätter Flug schwingt rauschend durch das Land Und säet seine Wuth und zündet seinen Brand.
Das friedlich stille Dorf, das lachende Gesilb —
Es wird gesinnungsvoll, der Acerer wird wild.
Er sitt im "rothen Lamm" und liest die rothen Blätter,
Der Zeitungsschreiber nennt sich seinen guten Better,
Und zwiesach ist erglüht und zwiesach ist erwacht,
Wen einer Hütte Raum zum Eigenthümer macht,
Wem 40 Schillinge der Mächt'gen Lächeln kaufen
(Das lohnet schon der Müh', sich einmal zu besausen),
Wer seine Würde fühlt in seinem Grundbesitze,
Ein Pfeiler seines Volks, dem Staate eine Stütze.

Hier ist es seine Lust, die Zeitung zu studiren, Und Böcke schießen gehn in seinem Commentiren, Was immer man ihn lehrt, in sich hinein zu schlingen — Kann Einer A B C, was bleibt da zu bezwingen? Bis er getrübten Sinns das Blatt aus Händen legt Und männiglich erklärt, es hab' ihn tief bewegt; Es sei das Bolf mißbraucht, die kindliche Nation, Der Abel sei erkauft, man kenn' die Rasse schon. Doch heimlich freut's ihn daß, soviel er Arges weiß, Daß seine Stimm' ihm bringt den altgewohnten Preis.

Dies ist der Uebel Schaar, so uns die Presse zeuget, Dies ist der schlimme Sohn, den Bildung sich gesäuget. Der Weise nicht allein mag Zutritt bei ihr sinden. Daß ihrer Wahrheit Licht er nüße für die Blinden — Nein, Blinde selber gehn nach Fresicht in die Free Und weisen es als Licht und locken in die Wirre. Wo Falsches man beschirmt, erlischt des Bösen Scham: Das Wissen wird zunicht, — — Die Feder weht Standal, sein Pseil trisst ungesehen, Wann immer er es will, kann's Einem schlimm ergehen, Und Falscheit müht sich ab, die Menschen zu besügen Und Thorheit hilft dazu, daß sie sich selbs betrügen.

Dieß ift, o Nachgeburt getreuer starker Uhnen, Der-Rathschlag, bem bu fröhnst. O prüfe beine Fahnen! Sieh' was bu ihnen giebst. Sie mangeln ber Moral, Ihr Wissen schwankt einher, ihr Urtheil schwecket schaal — Und bennoch muffen wir um ein Gut fie beneiben: Sie burfen über sich und ihr Geschick entscheiben!

Bir, die für längern Ruhm dem Mühfal uns verpaaren, Die wir ein trankend Buch dem Leben kaum bewahren; Bir plagen dulbsam uns, wir feilen und wir sieden, Kein Berschen wird geschützt, weil wir das schwache lieben. Bir halten streng Gericht. Zuletzt erscheint die Dichtung, Und sieh! der Leser hält nicht Richtung, doch Hinrichtung. Nach aller Müh' und Plag', wie Ben'gen ist's gelungen, Daß ihnen Beisal ward, und währte, wenn's erzwungen.

Richt so ber Blätter Loos. Des Schickals Güte weiht Sie eines Tages Ruhm und eines Tages Zeit.
Sorglos schreibt, wer sie schreibt, so Vieles grad' zusammen, Wie viele Worte ihm die Zeile fertig rammen, — Wie viele Beilen ihm die Spalte absolviren, Wie viele Spalten ihm das Ganze ausmöbliren. Die The rennt bereit die paginirte Bahn, Die Grenze ist erfüllt, die Arbeit ist gethan. O sorgenlos gezeugt, du Leben ohne Sorgen! Dein Schickal ist das Heut' und beine Ruh' das Worgen.

Dir wendet sich der Blick bes günst'gen Lesers zu, Wem es vor Büchern graut, bei Blättern hat er Ruh'. Wer seiner Bibel nie zu weihen sich geruhte, Versaget ihm ein Blatt, ihr bindet ihm 'ne Ruthe. Und Frömmigkeit und Fehl, und Weisheit oder Schwäche, hier mengt sich ihr Geschmack und zahlet eine Zeche. Gleichwie ein Gasthaus Schmaus für alle Gäste bietet, Und Jeder taseln mag, der seinen Platz gemiethet:
So beut ein Zeitungsblatt, ein rechtes, settes, pralles, Kür alle Menschen was und manchen Menschen Alles.

12) Durch die freundliche Bereitwilligkeit von Mr. Francis sind wir in den Stand gesetht, den Wortlaut dieser damals Mr. Glabstone unterbreiteten Vorstellung mitzutheilen. Dieselbe lautet wie folgt:

#### Gründe, warum Die Juseratenabgabe aufgehoben werden follte.

1) Beil es eine Abgabe auf Bilbungserwerb ist und einen wichtigen Theil der Presse: die Zeitungen, Magazine und periodisch erscheinenden Schriften ungebührlich belastet. Alle anderen Anzeigemittel werden von der Abgabe nicht betrossen.

- 2) Es ist eine ungerechte Abgabe. Sie kann gleichmäßig weber veranlagt noch erhoben werden. Der Reiche bezahlt 1 Schilling 6 Pence, um den Berkauf einer Besthung anzuzeigen, der Arme bezahlt dieselbe Summe, um mittelst einer Anzeige nach Beschäftigung zu suchen.
- 3) Die Abgabe lastet schwer auf gewissen Kategorien von Eigenthum, deren Anzeige in Zeitungen sie in ausgebehnter Weise hindert. In Amerika zeigt Jedermann, der etwas zu verleihen oder zu miethen zu kaufen oder zu verkausen wünscht, dies an, ohne dafür irgend eine Abgabe an den Staat zu entrichten.
- 4) Es übt eine äußerst nachtheilige Einwirkung auf die Herausgabe billiger literarischer Erscheinungen. Die Kosten, welche durch Anzeigen verursacht werden, betragen zuweilen mehr als den ganzen Prosit des Versassers und Verlegers zusammen.
- 5) Es ist eine Abgabe, welche die freie Entwickelung der Presse beeinträchtigt und die Berbreitung einer gesunden und heilsamen Literatur unter den arbeitenden Classen hindert.
- 6) Es schafft ein Wonopol. Rur ber verhältnißmäßig in guten Umständen befindliche Geschäftsmann kann überhaupt Anzeigen erlassen, der intelligente Handwerker ist von der Deffentlichkeit der Zeitungen ausgeschlossen.
- 7) Es ist eine der vielen siscalischen Frrthümer, begangen zu einer Zeit, als die wahren Principien der Besteuerung verhältnißmäßig unbekannt waren. Es ruht auf demselben Princip, nach welchem der billigste Bohea ebenso hoch besteuert wird als der theuerste Petol oder Souchong, wodurch die in elenden Umständen besindliche Näherin eine Abgabe von ungefähr 300 pCt. auf den Artisel, den sie consumirt, zu zahlen gezwungen ist, während der Reiche nur 80 pCt. bezahlt.
- 8) Es ist eine Abgabe, welche abgeschafft werden sollte, weil ber volle Bortheil der Abschaffung dem Publikum zu Gute kommen würde. In vielen Fällen würde eine stärkere Preisreduction, als die Abgabe ausmacht, durch die Zeitungseigenthümer vorgenommen werden.
- 9) Es ift eine Abgabe, welche leicht in hohem Maße umgangen werden kann. Die Mauer, ber Omnibus, ber Eisenbahnwagen, bie Eisenbahnstation, bas Straßenpslaster und noch viele andere Methoben, Anzeigen zu erlassen, reduciren den an die Regierung gezahlten Betrag zu einer verhältnißmäßig unbedeutenden Summe und lassen den Druck der Abgabe gerade da ruhen, wo er am empfindlichsten

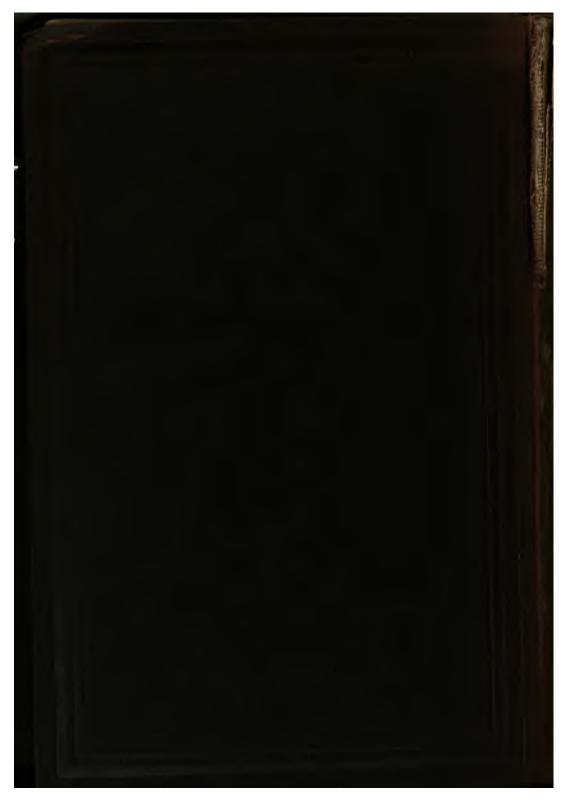